

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







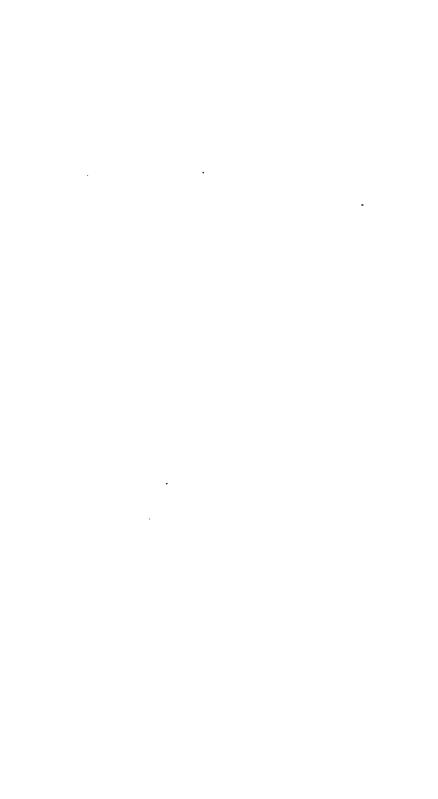

J. 9. 10 C

838 G6 1827-35



# Goethe's

Werte.

Wollständige Ausgabe letter Hand.

Dritter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fcupenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen,
in der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

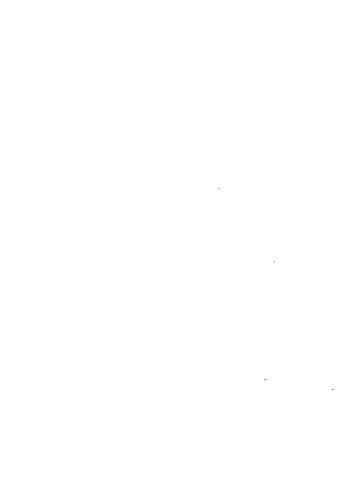

.

# Berzeichniß bes Inhalts.

|                            | ٤  | Þ   | t | iſ | ď) | ŧ | ø. |   |   |   |     |   |   |     |           |
|----------------------------|----|-----|---|----|----|---|----|---|---|---|-----|---|---|-----|-----------|
|                            |    | •   |   | •  |    |   |    |   |   |   |     |   |   |     | ette      |
| Ballabr                    |    | ٠   |   | ٠  |    | ٠ |    | ٠ |   | ٠ |     | ٠ |   | ååi | 5         |
| Paria                      | ٠  |     | ٠ |    | ٠  |   | 4  |   | ٠ |   | ٠   |   | ٠ | •   | 7         |
| Des Paria Gebet.           |    | ٠   |   | ٠  |    | • |    |   |   |   |     | ٠ |   | ٠   | 9         |
| Legenbe                    | ٠  |     | ٠ |    |    |   | ٠  |   |   |   | ٠   |   | ٠ |     | 10        |
| Dant bes Paria.            |    | ٠   |   | ٠  |    | ٠ |    |   |   | • |     | ٠ |   | •   | #6        |
| Aritogie ber Leibenschaft. |    |     | ٠ |    |    |   |    |   | ٠ |   | ٠   |   | ٠ |     | 17        |
| Mn Berther                 |    | ٠   |   | ٠  |    | ٠ |    |   |   |   |     | ٠ |   |     | 19        |
| Elegie                     |    |     | ٠ |    | ٠  |   | ٠  |   | ٠ |   | ٠   |   |   |     | 21        |
| Aussbinung                 |    |     |   |    |    |   |    | ٠ |   | ٠ |     |   |   |     | 27        |
| Meolsharfen , Gespräch.    |    |     |   |    |    |   |    |   | ٠ |   | ٠   |   |   |     | 28        |
| Ungebuld                   |    |     |   |    |    |   |    |   |   |   |     |   |   |     | 50        |
| Bust und Qual              |    |     | ٠ |    |    |   |    |   |   |   |     |   |   |     | 51        |
| Immer und überall.         |    |     |   | ٠  |    |   |    | ٠ |   |   |     |   |   |     | 52        |
| Mars.                      |    |     | ٠ |    | ٠  |   | ٠  |   |   |   |     |   |   |     | 33        |
| April                      |    |     |   |    |    |   |    |   |   |   |     |   |   |     |           |
| Man                        |    |     |   |    |    |   |    |   |   |   |     |   |   | 1   | 35        |
| Iuny                       |    |     |   | ٠  | •  |   |    |   |   |   |     | ٠ |   |     | 36        |
| Frahling über's Jahr.      |    |     |   |    |    |   | ٠  |   |   |   |     |   |   |     | 38        |
| Für's Leben                |    |     |   | ٠. |    |   |    |   |   | ٠ |     |   |   |     | 40        |
| Für ewig                   |    |     |   |    |    |   | ٠  |   |   |   |     |   |   |     | 44        |
| Bwifchen beiben Belten.    |    | ٠   |   | ٠  |    |   |    |   |   |   |     | ٠ |   |     | 45        |
| Ctammbuchsblatt von 4      |    | 14. |   |    | ٠  |   |    |   |   |   |     |   | ٠ |     | 46        |
| Um Mitternacht.            |    |     |   |    |    |   |    |   |   |   |     |   |   |     | 67        |
| St. Nepomute Boraben       | ð. |     |   |    |    |   |    |   |   |   | ٠   |   |   |     | 48        |
| Im Bornbergeben            |    |     |   | ٠  |    |   |    |   |   |   |     |   |   |     | 13        |
| Pfingften                  |    |     |   |    |    |   | ٠. |   |   |   | 4   |   | ٠ |     | <b>43</b> |
| Aug um Obr                 |    | •   |   |    |    |   |    |   |   | ٠ |     |   |   |     | 64        |
| Ruß auf Blick              |    | ٠   |   |    |    |   |    |   |   |   |     | ٠ |   |     | 68        |
| hauspart                   |    |     |   |    |    |   |    | • |   |   | . • |   |   |     | 54        |
| Der neue Copernicus.       | ٠  |     | - |    |    |   | _  |   |   |   |     |   |   |     | 55        |
| Gegenseitig                |    | •   |   | •  |    | ٠ |    | - |   | - |     | - |   | -   | £:        |
| Freibeuter                 | Ť  |     | ٠ |    | •  |   | •  |   | - |   | Ť   |   | • | •   | 69        |
| A4-1                       |    | -   |   | -  |    | - |    | - |   | - |     | - |   |     |           |

|                                                 |     |          |                   |      |     |      |   |    |    |     |   |    |     |   |   |    |    |    | Geis |
|-------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|------|-----|------|---|----|----|-----|---|----|-----|---|---|----|----|----|------|
|                                                 | •   |          |                   | \$   | 3   | 0    |   | g  | e. | •   |   |    |     |   |   |    |    |    |      |
| Symbolum.                                       | ٠   |          | •                 |      |     | ٠    |   | ٠  |    |     | • |    | ٠   |   |   | •  |    | ٠  | 6    |
| Bersawiegenheit.                                |     | ٠        |                   | ٠    |     |      | ٠ |    | •  |     |   | ٠  |     | ٠ |   | •  | •  |    | • 6  |
| Gegentoast                                      | ٠   |          | ٠                 |      |     | ٠    |   | •  |    |     | ٠ | •  | ٠   |   |   | •  |    | •  | 6    |
| Trauerloge                                      | _   | ٠        |                   | ٠    |     |      | ٠ |    | ٠  |     |   | ٠  |     | ٠ |   | •  | ,  |    | • 6  |
| Dank des Singer                                 |     |          | ٠                 |      |     | •    |   | ٠  |    |     | ٠ |    | ٠   |   | • | •  |    | •  | 6    |
| Zur Logenfeper b                                | es  | 3.       | Ø                 | epi  | t.  | 18   | 2 | 5. | ٠  |     |   | ٠  |     | ٠ |   | •  | •  |    | . 6  |
|                                                 | 0   | 0        | t                 | t    | 1   | u    | n | b  | 9  | B   | e | l  | t.  |   |   |    |    |    |      |
| Proœmion.                                       |     |          | ٠                 |      |     |      |   |    |    |     | • |    | ٠   |   |   | •  |    | •  | 7    |
| Bieberfinben                                    |     | ٠        |                   |      |     |      | ٠ |    | ٠  |     |   | ٠  |     | ٠ |   | •  |    |    | • 7  |
| Beltseele                                       | •   |          |                   |      |     | •    |   | •  |    |     | • |    | ٠   |   | • | •  |    | •  | 7    |
| Dauer im Wechsel                                | •   | ٠        |                   | ٠    |     |      | • |    | ٠  |     |   | ٠  |     | ٠ |   | •  | •  |    | • 7  |
| Eins und Alles.                                 |     |          | ٠                 |      |     | •    |   | ٠  |    |     | ٠ |    | ٠   |   | • | •  |    | ٠  | ٠8   |
| Parabase                                        |     | ٠        |                   | ٠    |     |      | ٠ |    | •  |     |   | ٠  |     | ٠ |   | •  | •  |    | . 8  |
| Metamorphofe ber                                | r P | ηta      | nz                | en.  | •   |      |   | •  |    |     | ٠ |    | ٠   |   | • | •  |    | •  | 8    |
| Epirrhema                                       | _   | ٠.       |                   | ٠    |     |      | ٠ |    | ٠  |     |   | ٠  |     | ٠ |   | •  | •  |    | . 8  |
| Metamorphose be                                 | r A | .ht      | ere               | •    |     | ٠    |   | ٠  |    |     | ٠ |    | ٠   |   | • | •  |    | •  | 8    |
| Antepirrizema.                                  | ٠   | ٠        |                   | •    |     |      | ٠ |    | ٠  |     |   | •  |     | • |   | •  | •  |    | • 9  |
| Urworte. Orphi                                  | ay. |          | ٠                 |      |     | ٠    |   | •  | •  |     | ٠ |    | ٠   |   | • | •  |    | •  | 9    |
| Atmosphare                                      |     | ٠.       |                   | •    |     |      | ٠ |    | •  |     |   | ٠. |     | ٠ |   | •  |    |    | . 9  |
| Howard's Eireng                                 |     | D) I I   | ntp               | 5.   |     | ٠    |   | ٠  |    |     | • | •  | ٠   |   | ٠ | •  |    | •  | 9    |
| Entoptische Farbe                               | n.  |          |                   | ٠    |     |      | ٠ |    | ٠  |     |   | •  |     | ٠ |   | •  | •  |    | . 9  |
| Wohl zu merten.<br><b>Was</b> es gilt. D        |     | æ        |                   |      |     | •    |   | ٠  |    |     | ٠ |    | ٠   |   | • | •  |    | •  | 9    |
| Hertsmmlich. D                                  | (   | ع<br>۱۱۵ | 4761              | VIII | MII | itti |   |    | •  |     | • |    |     | • |   | ٠  |    | ٠  | 10   |
| Allerdings. Dem                                 |     |          |                   |      |     |      |   | ٠  |    | ٠   |   |    | •   |   | • |    | •  | ٠. | 10   |
| Litimatum.                                      |     | 99       |                   | •••  |     | •    |   |    | •  |     | • |    | . ' | • |   | ٠  | ٠. | ٠  | 10   |
| Die Beisen und                                  | Sie | Q,       | •<br>•11 <b>†</b> |      | •   |      |   | •  |    | ٠   |   |    |     |   | ٠ |    | •  | ٠. | 10   |
| Die 20then und                                  | V11 | ~'       | . 47.6            |      | _   | •    |   |    | •  | a   | • |    |     | • |   | •  |    | •  | •0   |
|                                                 |     |          |                   | 5    | K.  | u    |   | n  | 1  | ſŧ. |   |    |     |   |   |    |    |    |      |
| <b>R</b> ånstler = Lieb.<br>Untife.             | •   |          | •                 |      | ٠   |      |   | ٠  |    | •   |   | •  | •   |   | • |    | ٠  |    | 11   |
| Mara! Chamman                                   | •   |          |                   | •    |     | •    |   |    | •  |     | • |    | •   | ' |   | •  |    | •  | 11   |
| Studien                                         | •   |          | •                 |      | •   |      |   | •  |    | •   |   | ,  | •   |   | • |    | •  | _  | 11   |
| Zwus.                                           | •   |          |                   | •    |     | ٠    |   |    | •  |     | • |    | . ' | • |   | •  |    | •  | 11   |
| Abeale.                                         | •   |          | •                 |      | •   |      |   | ٠  |    | •   |   | ,  | •   |   | • |    | •  |    | 11   |
| Mbrege                                          | •   |          |                   | •    |     | •    |   |    | •  |     | • |    | •   | • |   | •  |    | •  | 11   |
|                                                 | •   |          | •                 |      | •   |      |   | •  |    | •   |   | •  | ٠.  |   | • | ٠. | •  |    | 11   |
|                                                 | •   |          |                   | •    |     | •    |   |    | •  |     | ٠ |    | . ' |   | _ | •  |    | ٠  | 11   |
|                                                 |     |          | ٠                 |      | •   |      |   | •  |    | •   |   | 1  | '   |   | ٠ |    | •  |    | 11   |
| Mufeen                                          | •   | ٧.       | ۸U                | PNY  |     |      |   |    | •  |     | • |    | - 1 | , |   | •  |    | •  | -    |
| Wobernes.<br>Wufeen.<br>Wilhelm Tifdbeir        |     |          |                   |      |     | •    |   |    | •  |     |   |    |     |   |   |    | ٠. |    | 40   |
| Wuseen.<br>Wilhelm Tischbeir<br>Zu Gemählben ei |     |          |                   |      |     | •    |   | •  | •  | ٠   |   | 1  |     |   | ٠ |    | •  |    |      |
| Mufeen                                          | ner | E        | ap                | eU   | e,  | •    |   | •  | •  | •   | , | ١  | •   | , | ٠ | •  | •  | •  | 12:  |

|                              |         |      |     |      |      |      |     |    |    |     |    |   |   |   |    | Geite |
|------------------------------|---------|------|-----|------|------|------|-----|----|----|-----|----|---|---|---|----|-------|
| Lånblich                     | •       |      | ٠   |      | •    |      | ٠   |    | ٠  |     | ٠  |   | ٠ |   | •  | 131   |
| Landschaft.                  | •       | •    |     | •    |      | ٠    |     | •  |    | ٠   |    | • |   | ٠ |    | 152   |
|                              | E       | p í  | g   | r    | a n  | 1 11 | 1 6 | t  | Ĺ  | f d | þ. |   |   |   |    |       |
| National = Berf              | ammlı   | ung. |     |      |      |      |     |    |    |     |    | · | • |   | •  | 135   |
| Dein 51. Octob               | er 18   | 17.  |     |      |      |      |     |    |    | ٠   |    | ٠ |   | • | -  | 136   |
| Nativitát                    |         |      |     |      |      |      |     |    |    |     |    |   | • |   | ٠  | 137   |
| Das Parterre                 | vrict   |      |     |      |      |      |     |    |    | ٠   |    | ٠ |   |   |    | 158   |
| Muf ben Rauf.                |         |      |     |      |      |      |     |    |    |     |    |   |   |   |    | 139   |
| Ins Gingelne.                |         |      |     |      |      |      |     |    |    |     |    |   |   |   |    | 140   |
| Ine Weite                    |         |      | ٠.  |      |      |      |     |    |    |     |    |   |   | • |    | 141   |
| Aronos als Ri                | unAric  | bter | . ` |      |      |      |     |    |    |     |    |   |   |   |    | 142   |
| Grundbedingun                |         |      | ٠.  | . •  |      | •    |     |    |    |     |    |   |   |   |    | 143   |
| Zahr aus Jahr                |         |      |     |      | -    |      |     |    |    |     |    |   |   |   |    | 144   |
| Mett und niedl               |         |      | ٠.  |      |      | •    |     | •  |    | •   | ٠. |   |   |   |    | 145   |
| Kar Sie                      |         | ٠    | . • |      | •    |      | ·   |    | •  |     | •  |   |   |   | •  | 146   |
| Genua.                       | . •     |      | ٠.  | •    |      | •    |     | Ī  |    | ·   |    |   |   | • |    | 147   |
| Dem Absolutist               | en.     | •    | •   |      | •    |      | ٠   |    | ٠  |     | Ť  |   |   |   | ٠  | 148   |
| Råthsel                      |         | •    | •   | •    |      | •    |     | •  |    | ٠   | _  | ٠ |   | ٠ | ٠. | 149   |
| Desaleichen.                 | •       |      | •   |      | •    |      | ٠   |    | •  |     | Ť  |   | • |   | •  | 150   |
| Feindseliger Bl              | iar ·   | •    | •   | •    |      | •    |     | •  |    | •   |    | ٠ |   | ٠ |    | 151   |
| Bietrath.                    | .u      |      | •   |      | •    |      | •   |    | •  |     | ٠  |   | ٠ |   | ٠  | 155   |
| Rein Bergleich               | •       | •    | •   | •    | •    | •    |     | ٠  |    | •   |    | • |   | • |    | 154   |
| Runst und Als                |         | •    | ٠   | •    | •    |      | ٠   |    | ٠  |     | •  |   | • |   | ٠  | 155   |
| - ' ·                        |         |      |     | •    | •    | ٠    |     | •  |    | •   |    | • |   | ٠ |    | 155   |
| Panacee                      |         |      | •   |      | ٠    |      | •   |    | ٠  |     | ٠  |   | • |   | •  | 156   |
| Homer wieder<br>Wandersegen. | 3501116 |      |     | •    |      | ٠    |     | ٠  |    | •   |    | • |   | • |    | 157   |
|                              | •       |      | •   |      | •    |      | ٠   |    | ٠  |     | •  |   | • |   | ٠  | 158   |
| Gleichgewinn.                | •       | •    |     | •    |      | •    |     | •  |    | •   |    | • |   | • |    | 159   |
| Lebenegenuß.                 | •       | •    | •   |      | •    |      | ٠   |    | ٠  |     | •  |   | ٠ |   | •  | 160   |
| Seut und ewig                |         |      |     | •    |      | ٠    |     | ٠  |    |     |    | • |   | • |    | 161   |
| Schlußpoetif.                |         |      | ٠   |      | •    |      | ٠   |    | ٠  |     | ٠  |   | ٠ |   | ٠  | 162   |
| Chuner Mumi                  |         | anz  | ٠.  | •    |      | ٠    |     | ٠  |    | ٠   |    | • |   | • |    | 164   |
| Der Narr epil                | ogitt.  |      | •   |      | ٠    |      | ٠   |    | ٠  |     | ٠  |   | ٠ |   | •  | 194   |
|                              |         | P    | a   | r    | a b  | 0    | Į i | iſ | ф, |     |    |   |   |   |    |       |
| Gedichte find g              | emabl   | te § | ğen | fter | fare | iber | t.  |    |    | •   |    | ٠ |   | ٠ |    | . 169 |
| Bett fandte fei              | nen r   | oher | 1 5 | Pin  | bern |      |     |    | ,  |     | ٠  |   |   |   | ٠  | 179   |
| Benn ich auf                 |         |      |     |      |      |      |     | ٠  | •  |     |    |   |   | ٠ |    | 174   |
| Bu Regenschau                |         |      |     |      |      | 1    |     | •  |    | -   |    | • |   |   | ٠  | 178   |
| Den Mufen 2                  |         |      |     |      |      |      |     |    | -  |     |    |   | - |   |    | 178   |
| Gie saugt mit                |         |      | ٠,٠ | •    |      |      |     | •  |    | •   |    | • |   | ٠ |    | 174   |
| Benn bit am                  |         | t St | (uí | Te 1 | oon  | nst  | ٠   |    | •  |     | ·  |   | • |   | ٠  | 176   |
| Bwep Versonen                |         |      |     |      |      | -110 |     | •  | ,  | •   |    | • |   | ٠ |    | 476   |
| Stock Scripton               |         |      |     |      |      | 3    | ċ   |    | •  |     | •  |   | • |   | •  | 444   |

| <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89  |
| and the same of th | 81  |
| in the second of | 82  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85  |
| Dren Balinobien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Aus fremden Sprachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Borons Don Juan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95  |
| Monolog aus Manfred 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97  |
| Bannflud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99  |
| Dbe von Manzoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01  |
| Das Etrausmen, Altebhmism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07  |
| Klaagesang. Irism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | έo  |
| Reugriechisch zepirotische Helbenlieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Sind Gefilde tartifc worden 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  |
| Emwarzes Fahrzeug theilt die Welle 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15  |
| Ausgeherrschet hat die Sonne 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16  |
| Der Olympos, ter Kissavos 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17  |
| Charon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19  |
| Reugriechische Liebes Stolien 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20  |
| Zahme Xenien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Erfe Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27  |
| A Transport of the second of t | 45  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66  |

i : nrifthes.

Abne Lied aus weiter Ferne. Sauste heimlich nächster Nähe, So ber Freude, so bem Wehe! Blinken boch auch so bie Sterne. Alles Gute wirkt geschwinder; Alte Kinder, junge Kinder Hoben's immer gerne.

## Ballabe.

Herein, o du Guter! du Alter herein! Hier unten im Saale da find wir allein, Wir wollen die Pforte verschließen. Die Mutter sie betet, der Bater im Hahr Ift gangen die Wolfe zu schießen. O sing und ein Mahrchen, o sing es und oft, Daß ich und der Bruder es lerne; Wir haben schon längst einen Sänger geboff, Die Kinder sie horen es gerne.

Im nachtlichen Schrecken, im feindlichen Graus Berläßt er bas hohe, das herrliche Haus, Die Schäße die hat er vergraben.
Der Graf nun so eilig zum Pförtchen hinaus, Was mag er im Arme denn haben?
Was birget er unter dem Mantel geschwind?
Was trägt er so rasch in die Ferne?
Ein Tochterlein ist es, da schläft nun bas Kind.—Die Kinder sie hören es gerne.

Run hellt sich der Morgen, die Welt ist so weit, In Thalern und Waldern die Wohnung bereit, In Dorfern erquickt man den Sanger, So schreitet und heischt er undenkliche Zeit, Der Bart wächst ihm länger und länger; Doch wächt in dem Arme das liebliche Kind, Wie unter dem gludlichsten Sterne, Cefchutt in dem Mantel vor Regen und Wind — Die Kinder sie horn es gerne.

Und immer sind weiter die Jahre geruck, Der Mantel entfarbt sich, der Mantel zerstückt, Er tonnte sie langer nicht fassen. Der Bater er schaut sie, wie ist er beglückt! Er kann sich sur Freude nicht lassen; So schon und so edel erscheint sie zugleich, Entsprossen aus tüchtigem Kerne, Wie macht sie den Vater, den theuren, so reich! — Die Kinder sie horen es gerne.

Da reitet ein fürstlicher Nitter heran, Sie recket die Hand aus, der Gabe zu nahn, Almosen will er nicht geben. Er fasset das Handchen so fraftiglich an: Die will ich, so ruft er, auf's Leben! Erkennst du, erwidert der Alte, den Schaß, Erhebst du zur Fürstin sie gerne; Sie sep dir verlobet auf grünendem Plaß — Die Kinder sie horen es gerne.

Sie fegnet der Priester am heiligen Ort, Mit Luft und mit Unluft nun ziehet fie fort, Sie mochte vom Bater nicht scheiden. Der Alte er wandelt nun hier und balb bort, Er träget in Freuden fein Leiden. So hab' ich mir Jahre die Tochter gedacht, Die Enkelein wohl in der Ferne; Sie fegn' ich bei Tage, sie fegn' ich bei Nacht — Die Kinder sie hören es gerne.

Er segnet die Kinder; da poltert's am Thor, Der Vater da ist er! Sie springen hervor, Sie können den Alten nicht bergen — Was lockt du die Kinder! du Vettler! du Thor! Ergreist ihn, ihr eisernen Schergen!

Jum tiessten Verließ den Verwegenen fort!
Die Mutter vernimmt's in der Ferne, Sie eilet, sie bittet mit schneichelndem Wort — Die Kinder sie hören es gerne.

Die Schergen sie lassen den Würdigen stehn, Und Mutter und Kinder sie bitten so schön; Der fürstliche Stelze verbeißet Die grimmige Wuth, ihn entrüstet das Flehn, Bis endlich sein Schweigen zerreißet: Du niedrige Brut! du vom Vettlergeschlecht! Versinsterung fürstlicher Sterne! Ihr bringt mir Verderben! Geschieht mir doch Recht — Die Kinder sie hören's nicht gerne.

Noch siehet der Alte mit herrlichem Blid, Die eisernen Schergen sie treten zuruck, Es wächst nur bas Toben und Büthen. Schon lange verflucht' ich mein ehliches Gluck, Das sind nun die Früchte der Bluthen! Man lengnete stets, und man lengnet mit Recht, Daß je sich ber Abel erlerne, Die Bettlerin zeugte mir Bettlergeschlecht — Die Kinder sie horen's nicht gerne.

Und wenn ench der Gatte, der Bater verstößt, Die heiligsten Bande verwegentlich lödt; So kommt zu dem Bater, dem Ahnen! Der Bettler vermag, so ergraut und entblößt, Euch herrliche Wege zu bahnen. Die Burg die ist meine! Du hast sie geraubt, Mich tried dein Geschlecht in die Ferne; Wohl bin ich mit köstlichen Siegeln beglaubt! — Die Kinder sie hören es gerne.

Rechtmäßiger König er tehret zurück, Den Treuen verleiht er entwendetes Glück, Ich löse die Siegel der Schäße. So ruset der Alte mit freundlichem Blick: Euch tünd' ich die milden Gesetze. Erhole dich, Gohn! Es entwickelt sich gut, Heut einen sich selige Sterne, Die Kinder sie zeugte dir fürstliches Bint — Die Kinder sie hören es gerne. Paria.

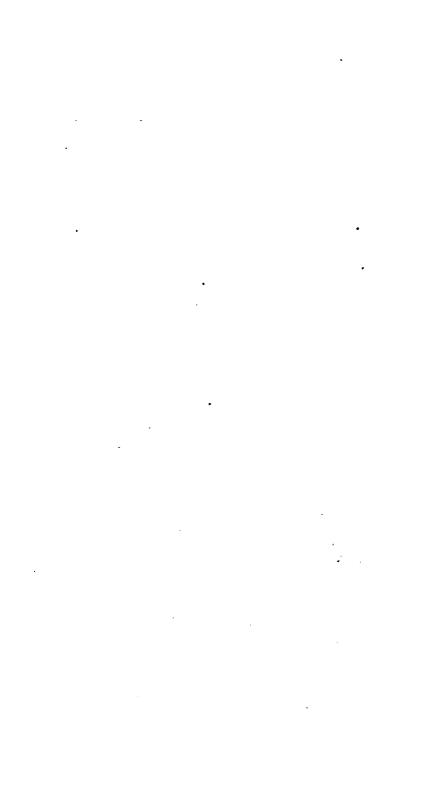

# Des Paria Sebet.

Großer Brama, Herr der Mächte! Alles ist von deinem Samen, Und so bist du der Gerechte! Hast du denn allein die Bramen, Nur die Najas und die Reichen, Hast du sie allein geschaffen? Oder bist auch du's, der Affen Werden ließ und unseres Gleichen?

Ebel sind wir nicht zu nennen: Denn das Schlechte das gehört uns, Und was Andre tödtlich kennen Das alleine das vermehrt uns. Mag dieß für die Menschen gelten, Mögen sie uns doch verachten; Uber du, du sollst uns achten, Denn du könntest alle schelten.

Alfo herr, nach diesem Fleben, Segne mich zu beinem Kinde; Ober Eines laß entsteben, Das auch mich mit bir verbinde! Denn du hast den Bajaderen Eine Göttin selbst erhoben; Auch wir andern, dich zu loben, Wollen solch ein Munder hören.

### Legenbe.

Wasser holen geht bie reine,
Schone Frau bes hohen Bramen,
Des verehrten, sehlerlosen,
Ernstester Gerechtigteit.
Täglich von dem heiligen Flusse
Holt sie köstlichstes Erquicken;
Aber wo ist Arug und Eimer?
Sie bedarf berselben nicht.
Seligem Herzen, frommen Händen
Ballt sich die bewegte Welle
Herrlich zu krystallner Augel;
Diese trägt sie, frohen Busens,
Meiner Sitte, holden Wandelns,
Bor den Gatten in das Haus.

Heute kommt die morgendliche Im Gebet zu Ganges Fluthen, Beugt sich zu der klaren Fläche — Plöhlich überraschend spiegelt Aus des höchsten himmels Breiten Ueber ihr vorübereilend Allerlieblichste Gestalt Hehren Jünglings, den des Gottes Uransänglich ichines Densen schus; Seiden schuend fühlt erzrissen

Bon verwirrenden Gefühlen Sie das innere tiefste Leben, Bill verharren in dem Anschaun, Beist es weg, da kehrt es wieder Und verworren strebt sie stuthwärts, Mit unsichrer Hand zu schöpfen; Aber ach! sie schöpft nicht mehr! Denn des Wassers heilige Belle Scheint zu sliehn, sich zu entfernen, Sie erblickt nur hohler Wirbel Grause Tiefen unter sich.

Arme sinken, Tritte straucheln,
If's denn auch der Pfad nach Hause?
Soll sie zaudern? soll sie stiechen?
Will sie denken, wo Gedanke,
Nath und Hulfe gleich versagt?
Und so tritt sie vor den Gatten;
Er erblickt sie, Blick ist Urtheil,
Hohen Sinns ergreist das Schwert er,
Schleppt sie zu dem Todtenhügel
Wo Verbrecher bissend bluten.
Wüste sie zu widerstreben?
Wüste sie su widerstreben,
Schuldig, keiner Schuld bewußt?

Und er fehrt mit blutigem Schwerte Sinnend zu der stillen Wohnung; Da entgegnet ihm der Sohn: "Bessen Blut ist's? Bater! Bater!" — Der Verbrecherin! —"Mit nichten! Denn es ftarret nicht am Schwerte Wie verbrecherische Tropfen; Rlicht wie aus ber Bunde frifc. Mutter, Mutter! tritt heraus ber! Ungerecht mar nie ber Bater, Sage was er jest verübt." -Soweige! Soweige! 's ist das ihre! -"Wessen ist es?" — Schweige! Schweige! — "Ware meiner Mutter Blut!!! Was geschehen? was verschulbet? Ber bas Schwert! ergriffen bab' ich's; Deine Gattin magft bu tobten, Aber meine Mutter nicht! In die Rlammen folgt die Gattin Ihrem einzig Angetrauten, Seiner einzig theuren Mutter In das Schwert ber treue Sohn."

Halt, o halte! rief der Bater, Noch ist Naum, enteil', enteile! Füge Haupt dem Numpfe wieder, Du berührest mit dem Schwerte Und lebendig folgt sie dir.

Eilend, athemlos erblickt er Staunend zweper Frauen Körper Ueberfrenzt und so die Saupter; Belch Entsehen! welche Bahl! Dann der Mutter Saupt erfaßt er, Kußt es nicht, das todt erblaßte Auf des nächsten Rumpfes Luce

Seht er's eilig, mit dem Schwerte Segnet er bas fromme Werk.

Aufersteht ein Riesenbildniß. -Von ber Mutter theuren Lippen, Bottlich = unverandert = füßen, Tont das grausenvolle Wort: Sohn, o Sohn! Belch Uebereilen! Deiner Mutter Leichnam borten, Neben ihm das freche Haupt Der Verbrecherin, des Opfers Waltender Gerechtigfeit! Mich nun haft du ihrem Rorper Eingeimpft auf ewige Tage; Beifen Bollens, wilden Sandelns Berd' ich unter Gottern fenn. Ja des Simmelefnaben Bildnig Webt fo fcon vor Stirn und Auge; Centt fich's in bas Berg berunter, Regt es tolle Buthbegier.

Immer wird es wieder kehren, Immer steigen, immer sinken, Sich verdustern, sich verklären, So hat Brama dieß gewollt. Er gebot ja buntem Fittig, Klarem Antliß, schlanken Gliedern, Göttlich = einzigem Erscheinen Mich zu prufen, zu verführen; Denn von oben kommt Berführung, Wenn's den Göttern so beliebt. Und so soll ich die Bramane, Mit dem Haupt im himmel weilend, Fühlen Paria dieser Erde Niederziehende Gewalt.

Sohn, ich sende bich dem Nater! Erbste! — Nicht ein traurig Bußen, Stumpses Harren, stolz Berdienen Halt' euch in der Wildniß fest; Wandert aus durch alle Welten, Wandelt hin durch alle Zeiten Und verkündet auch Geringstem: Daß ihn Brama droben bort!

Ihm ist feiner ber Geringste — Wer sich mit gelähmten Gliebern, Sich mit wild zerstörtem Geiste, Dufter ohne Hulf und Rettung, Sep er Brama, sep er Paria, Mit dem Blick nach oben kehrt, Wird's empsinden, wird's erfahren: Dort ergluhen tausend Augen, Ruhend lauschen tausend Ohren, Denen nichts verborgen bleibt.

heb' ich mich zu feinem Ehrone, Schaut er mich die Grausenhafte Die er gräßlich umgeschaffen, Muß er ewig mich bejammern, Euch zu Gute komme bas.

Und ich werd' ihn freundlich mahnen Und ich werd' ihm wuthend fagen, Wie es mir der Sinn gebietet, Wie es mir im Bufen schwellet. Was ich bente, was ich fühle — Ein Geheimniß bleibe das.

# Dank des Paria.

Großer Brama! nun erfenn' ich, Daß du Schöpfer bift der Welten! Dich als meinen Herrscher nenn' ich, Denn du laffest alle gelten.

Und verschließest auch dem Letten Reines von den taufend Ohren; Und, die tief herabgesetzen, Alle haft du neu geboren.

Wendet euch zu bieser Frauen, Die der Schmerz zur Göttin wandelt, Nun beharr' ich anzuschauen Den, der einzig wirft und handelt. Trilogie ber Leibenschaft.

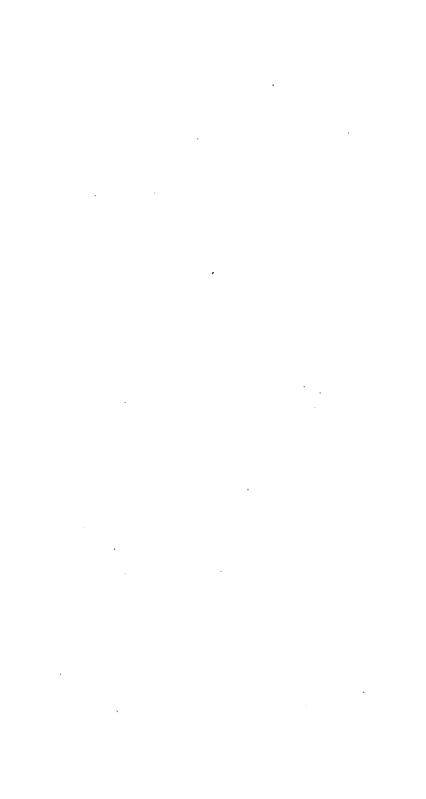

## An Werther.

Noch einmal wagst du, vielbeweinter Schatten, Hervor dich an das Tageslicht,
Begegnest mir auf neu beblumten Matten
Und meinen Anblick scheust du nicht.
Es ist als ob du lebtest in der Frühe,
Wo uns der Than auf Einem Feld erquickt,
Und nach des Tages unwillkommner Mühe
Der Scheidesonne letzter Strahl entzückt;
Jum Bleiben ich, zum Scheiden du, erkoren,
Gingst du voran — und hast nicht viel verloren.

Des Menschen Leben scheint ein herrlich Loos: Der Tag, wie lieblich, so die Nacht, wie groß! Und wir gepflanzt in Paradieses Wonne, Genießen kaum der hocherlauchten Sonne, Da kämpst sogleich verworrene Bestrebung Bald mit und selbst und bald mit der Umgebung; Keins wird vom andern wünschenswerth ergänzt, Bon außen dustert's, wenn es innen glanzt, Ein glanzend Neußres deckt mein trüber Blick, Da steht es nah — und man verkennt das Glück.

Nun glauben wir's zu fennen! Mit Gewalt Ergreift uns Liebreiz weiblicher Gestalt: Der Jungling, froh wie in der Kindheit Flor Im Fruhling tritt als Fruhling selbst hervor, Entzudt, erstaunt, wer dieß ihm angethan? Er schaut umber, die Welt gehört ihm an. In's Beite zieht ihn unbefangene Haft, Nichts engt ihn ein, nicht Mauer, nicht Pallast; Die Bögelschaar an Wäldergipfeln streift, Go schweift auch er, der um die Liebste schweift, Er sucht vom Aether, den er gern verläßt, Den treuen Blid und dieser halt ihn fest.

Doch erst zu früh und dann zu spat gewarnt, Fühlt er den Flug gehemmt, fühlt sich umgarnt, Das Wiedersehn ist froh, das Scheiden schwer, Das Wieder-Wiedersehn beglückt noch mehr und Jahre sind im Augenblick erseht;
Doch tücksich harrt das Lebewohl zuleht.

Du lachelft, Freund, gefühlvoll wie sich ziemt: Ein gräßlich Scheiden machte dich berühmt; Wir feverten dein kläglich Mißgeschick, Du ließest und zu Wohl und Beh zurück; Dann zog und wieder ungewisse Bahn Der Leidenschaften labyrinthisch an; Und wir verschlungen wiederholter Noth, Dem Scheiden endlich — Scheiden ist der Tod! Wie klingt es rührend wenn der Dichter fingt, Den Tod zu meiden, den das Scheiden bringt! Verstrickt in solche Qualen halbverschuldet Geb' ihm ein Gott zu sagen was er dulbet.

## Elegie.,

Und wenn der Menfch in seiner Qual verflummt, Gab mir ein Gott zu fagen was ich leide.

Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen, Von dieses Tages noch geschlossener Blüthe? Das Paradies, die Hölle steht dir offen; Wie wantelsinnig regt sich's im Gemüthe! — Kein Zweiseln mehr! Sie tritt an's Himmelsthor, Zu Ihren Armen hebt sie dich empor.

So warst du benn im Paradies empfangen Als warst du werth des ewig schonen Lebens; Dir blieb kein Bunsch, kein hoffen, kein Verlangen, hier war das Ziel des innigsten Bestrebens, Und in dem Anschaun dieses einzig Schonen Bersiegte gleich der Quell sehnsüchtiger Thranen.

Bie regte nicht der Tag die raschen Flügel, Schien die Minuten vor sich her zu treiben! Der Abendfuß, ein treu verbindlich Siegel: So wird es auch der nächsten Sonne bleiben. Die Stunden glichen sich in zartem Wandern Wie Schwestern zwar, doch keine ganz den andern. Der Ruß der lette, grausam suß, zerschneibend Gin herrliches Gestecht verschlungner Minnen.
Nun eilt, nun stodt der Fuß die Schwelle meibend, Als trich ein Cherub stammend ihn von hinnen; Das Auge starrt auf dustrem Pfad verdrossen, Es blidt zurud, die Pforte steht verschlossen.

Und nun verschloffen in sich felbst, als hatte Dieß herz sich nie geöffnet, selige Stunden Mit jedem Stern des himmels um die Wette Un ihrer Seite leuchtend nicht empfunden; Und Mismuth, Reue, Vorwurf, Sorgenschwere Belasten's nun in schwüler Atmosphäre.

Ift denn die Welt nicht übrig? Felsenwände Sind sie nicht mehr gekrönt von heiligen Schatten? Die Erndte reift sie nicht? Ein grün Gelände Zieht sich's nicht hin am Fluß durch Busch und Matten? Und wölbt sich nicht das überweltlich Große Gestaltenreiche, bald gestaltenlose?

Bie leicht und zierlich, flar und zart gewoben, Schwebt, Seraph gleich, aus ernster Bolfen Chor, Als glich es ihr, am blauen Aether droben, Ein schlank Gebild aus lichtem Duft empor; So sahst du sie in frohem Tanze walten Die Lieblichste der lieblichsten Gestalten.

Doch nur Momente darfit dich unterwinden Ein Luftgebild statt ihrer fest zu halten; In's herz zurud, dort wirst du's besser sinden, Dort regt sie sich in wechselnden Gestalten; Zu vielen bildet Eine sich hinüber, So tausenbfach, und immer immer lieber.

Wie zum Empfang sie an den Pforten weilte Und mich von dannauf stusenweis beglückte; Selbst nach dem letten Auß mich noch ereilte, Den lettesten mir auf die Lippen drückte: So klar beweglich bleibt das Bild der Lieben, Mit Klammenschrift, in's treue Herz geschrieben.

In's Herz, das fest wie zinnenhohe Mauer Sich ihr bewahrt und sie in sich bewahret, Für sie sich freut an seiner eignen Dauer, Nur weiß von sich, wenn sie sich offenbaret, Sich freier fühlt in so geliebten Schranken Und nur noch schlägt, für alles ihr zu danken.

War Fahigkeit zu lieben, war Bedürfen Bon Gegenliebe weggeloscht, verschwunden; Ik hoffnungslust zu freudigen Entwürfen, Entschlüssen, rascher That sogleich gefunden! Wenn Liebe je den Liebenden begeistet, Ward es an mir auf's lieblichste geleistet;

Und zwar durch sie! — Wie lag ein innres Bangen Auf Geist und Körper, unwillsommner Schwere: Von Schauerbildern rings der Blick umfangen Im wusten Raum betlommner Herzensleere; Nun dammert Hoffnung von bekannter Schwelle, Sie selbst erscheint in milder Sonnenhelle.

Dem Frieden Gottes, welcher euch hinieben Mehr als Bernunft beseliget — wir lesen's — Bergleich' ich wohl der Liebe heitern Frieden In Gegenwart des allgeliebten Wesens; Da ruht das Herz und nichts vermag zu storen Den tiefsten Sinn, den Sinn ihr zu gehoren.

In unsers Busens Reine wogt ein Streben, Sich einem höhern, reinern, unbekannten, Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, Entrathselnd sich den ewig Ungenannten; Wir heißen's: fromm seyn! — Solcher seligen Sohe Kuhl' ich mich theilhaft, wenn ich vor ihr stehe.

Vor ihrem Blick, wie vor ber Sonne Walten, Bor ihrem Athem, wie vor Frühlingsluften, Berschmilzt, so langst sich eisig starr gehalten, Der Selbstsinn tief in winterlichen Grüften; Rein Eigennuß, kein Eigenwille dauert, Vor ihrem Kommen sind sie weggeschauert.

Es ist als wenn sie sagte: "Stund um Stunde Wird uns das Leben freundlich dargeboten, Das Gestrige ließ uns geringe Runde, Das Morgende, zu wissen ist's verboten; Und wenn ich je mich vor dem Abend scheute, Die Sonne sant und sah noch was mich freute.

Drum thu' wie ich und schaue, froh verständig, Dem Augenblick in's Auge! Kein Berschieben! Begegn' ihm schnell, wohlwollend wie lebendig, Im Handeln sep's zur Freude, sep's dem Lieben; Nur wo du bist sep alles, immer kindlich, So bist du alles, bist unüberwindlich."

Du haft gut reden, dacht' ich, jum Geleite Gab dir ein Gott die Gunft des Augenblickes, Und jeder fühlt an deiner holden Seite Sich Augenblicks den Gunftling des Geschickes; Mich schreckt der Wint von dir mich zu ertsernen, Was hilft es mir so hohe Weisheit lernen!

Nun bin ich fern! ber jehigen Minute Bas ziemt denn der? Ich wußt' es nicht zu fagen; Sie bietet mir zum Schonen manches Gute, Das lastet nur, ich muß mich ihm entschlagen; Mich treibt umher ein unbezwinglich Sehnen, Da bleibt kein Rath als granzenlose Thranen. , So quellt benn fort! und fließet unaushaltsam; Doch nie gelang's die innre Gluth zu dampfen! Schon rast's und reißt in meiner Brust gewaltsam, Wo Tod und Leben grausend sich bekampfen. Wohl Krauter gab's, bes Korpers Qual zu stillen; Allein dem Geist fehlt's am Entschluß und Willen,

Kehlt's am Begriff: wie follt' er sie vermissen? Er wiederholt ihr Bild zu tausendmalen. Das zaudert bald, bald wird es weggerissen, Undeutlich jest und jest im reinsten Strablen; Wie tounte dieß geringstem Troste frommen, Die Ebb' und Fluth, das Gehen wie das Kommen?

Berlaßt mich hier, getreue Weggenoffen! Laßt mich allein am Fels, in Moor und Moos; Nur immer zu! euch ist die Welt erschlossen, Die Erde weit, der himmel hehr und groß; Betrachtet, forscht, die Einzelheiten sammelt, Naturgeheimniß werde nachgestammelt.

Mir ift bas All, ich bin mir felbst verloren, Der ich noch erst den Göttern Liebling war; Sie pruften mich, verliehen mir Pandoren, So reich an Gutern, reicher an Gefahr; Sie brangten mich zum gabeseligen Munde, Sie trennen mich, und richten mich zu Grunde,

# Aussohnung.

Die Leibenschaft bringt Leiben! — Wer beschwichtigt Beklommnes herz das allzuviel verloren?
Wo sind die Stunden, überschnell verstüchtigt?
Bergebens war das Schönste dir erkoren!
Lrüb' ist der Geist, verworren das Beginnen;
Die hehre Welt wie schwindet sie den Sinnen!

Da schwebt hervor Musik mit Engelschwingen, Bersticht zu Millionen Ton' um Tone, Des Menschen Wesen durch und durch zu dringen, Zu übersüllen ihn mit ew'ger Schone: Das Auge neht sich, fühlt im höhern Sehnen Den Götter=Werth der Tone wie der Thränen.

Und so das Herz erleichtert merkt behende Daß es noch lebt und schlägt und möchte schlagen, Bum reinsten Dank der überreichen Spende Sich selbst erwiedernd willig darzutragen. Da fühlte sich — o daß es ewig bliebe! — Das Doppel=Glück der Tone wie der Liebe.

# A eols har fen.

#### Ø t.

Ich bacht' ich habe keinen Schmerz Und boch war mir so bang um's Herz, Mir war's gebunden vor der Stirn Und hohl im innersten Gehirn — Bis endlich Chran' auf Thrane fließt, Berhaltnes Lebewohl ergießt. — Ihr Lebewohl war heitre Ruh, Sie weint wohl jehund auch wie du.

#### Sie.

Ja er ist fort, bas muß nun sepn! Ihr Lieben laßt mich nur allein, Sollt' ich euch seltsam scheinen, Es wird nicht ewig währen! Jeht kann ich ihn nicht entbehren. Und da muß ich weinen.

#### Er.

Bur Trauer bin ich nicht gestimmt Und Freude tann ich auch nicht haben: Bas sollen mir die reifen Gaben, Die man von jedem Baume nimmt! Der Lag ist mir jum Ueberbruß, Langweilig ist's, wenn Nachte sich befeuern; Mir bleibt ber einzige Genuß Dein holbes Bild mir ewig zu erneuern, Und fühltest du den Bunsch nach diesem Segen, Du tamest mir auf halbem Weg entgegen.

#### Sie.

Du trauerst daß ich nicht erscheine, Bielleicht entfernt so treu nicht meine, Sonst war' mein Geist im Bilde da. Schmuckt Iris wohl des himmels Blaue? Laß regnen, gleich erscheint die Neue, Du weinst! Schon bin ich wieder da.

#### Er.

Ja du bist wohl an Iris zu vergleichen! Ein liebenswurdig Wunderzeichen. So schmiegsam herrlich, bunt in Harmonie Und immer neu und immer gleich wie sie.

# Un, gebulb.

Immer wieder in die Weite Ueber Lander an das Meer, Phantasien in der Breite Schwebt am Ufer hin und her! Neu ist immer die Erfahrung: Immer ist dem Herzen bang, Schmerzen sind der Jugend Nahrung, Thränen seliger Lobgesang.

#### Lust und Qual.

Anabe faß ich, Fischerknabe, Auf dem schwarzen Fels im Meer, Und, bereitend falsche Sabe, Sang ich lauschend rings umber, Angel schwebte lockend nieder; Gleich ein Fischlein streift und schnappt, Schadensrohe Schelmenlieder — Und das Kischlein war ertappt.

Uch! am Ufer, durch die Fluren, In's Geklüfte tief zum Hain, Folgt' ich einer Sohle Spuren, Und die Hirtin war allein.
Blicke finken, Worte stocken! — Wie ein Taschenmesser schnappt Faßte sie mich in die Locken Und das Bubchen war ertappt.

Weiß boch Gott mit welchem hirten Sie auf's neue sich ergeht!
Muß ich in das Meer mich gurten,
Wie es sauset, wie es weht.
Wenn mich oft im Nehe jammert
Das Gewimmel groß und klein;
Immer mocht' ich noch umklammert
Noch von ihren Armen seyn!

#### Immer und Ueberall.

Dringe tief ju Berges Gruften, Bolten folge boch ju Luften; Muse ruft ju Bach und Thale Taufend aber taufend Male.

Sobald ein frisches Kelchlein blubt, Es fordert neue Lieder; Und wenn die Zeit verrauschend fliebt, Jahrszeiten kommen wieder.

# Mårz.

Es ift ein Schnee gefallen, Denn es ift noch nicht Zeit Daß von ben Blumlein allen, Daß von ben Blumlein allen Wir werben boch erfreut.

Der Sonnenblic betrieget Mit milbem falschem Schein, Die Schwalbe selber lüget, Die Schwalbe selber lüget, Warum? Sie kommt allein!

Sollt' ich mich einzeln freuen, Wenn auch der Frühling nah? Doch kommen wir zu zwepen Doch kommen wir zu zwepen, Gleich ist der Sommer da.

## April.

Augen fagt mir, fagt mas fagt thr? Denn ihr fagt mas gar ju Schones, Gar bes lieblichften Getones; Und in gleichem Sinne fragt ibr.

Doch ich glaub' euch zu erfaffen: hinter biefer Augen Klarheit Ruht ein herz in Lieb' und Wahrheit Jest sich selber überlaffen,

Dem es wohl behagen mußte, Unter so viel stumpfen, blinden Endlich einen Blick zu finden Der es auch zu schäften wußte.

Und indem ich biefe Chiffern Mich versenke zu studiren, Last euch ebenfalls verführen Meine Blide zu entziffern!

## M a y.

Leichte Silberwollen schweben Durch die erst erwarmten Lufte, Mild, von Schimmer fanft umgeben, Blickt die Sonne durch die Dufte; Leise wallt und brangt die Welle Sich am reichen Ufer hin, Und wie reingewaschen helle, Schwankend hin und her und hin, Spiegelt sich das junge Grün.

Still ist Luft und Luftchen stille; Bas bewegt mir bas Gezweige? Schwüle Liebe dieser Fülle, Bon den Bäumen durch's Gesträuche. Nun der Blick auf einmal helle, Sieh! der Bubchen Flatterschaar, Das bewegt und regt so schnelle, Wie der Morgen sie gebar, Flügelhaft sich Paar und Paar.

Fangen an das Dach zu flechten; — Wer bedürfte dieser Hütte? Und wie Zimmrer, die gerechten, Bank und Tischen in der Mitte! Und so bin ich noch verwundert, Sonne sinkt, ich fühl' es kaum; Und nun führen aber hundert Mir das Liebchen in den Raum, Tag und Abend, welch ein Traum!

## Juny.

hinter jenem Berge wohnt Sie, die meine Liebe lohnt. Sage, Berg, was ist benn bad? Ift mir boch als marft bu Glas,

Und ich mar' nicht weit davon; Denn sie fommt, ich seh' es schon, Traurig, denn ich bin nicht da, Lächelnd, ja, sie weiß co ja!

Nun stellt sich bazwischen Ein fühles Thal mit leichten Buschen, Bachen, Wiesen und bergleichen, Mühlen und Rändern, den schönsten Zeichen Daß da gleich wird eine Fläche kommen, Weite Felder unbeklommen. Und so immer, immer heraus, Bis mir an Garten und Haus!

Aber wie geschicht's?
Freut mich bas alles nicht —
Freute mich bes Gesichts
Und der zwen Aeuglein Glanz,
Freute mich bes leichten Gangs,
Und wie ich sie seh!

Sie ist fort, ich bin hier,
- Ich bin weg, bin bei ihr.

Wandelt fie auf schroffen Hügeln, Gilet sie das Thal entlang, Da erklingt es wie mit Flügeln, Da bewegt sich's wie Gefang. Und auf diese Jugendfülle, Dieser Glieder frohe Pracht Harret einer in der Stille, Den sie einzig glücklich macht.

Liebe fteht ihr gar zu schon, Schon'res hab' ich nie geschn! Bricht ihr boch ein Blumenflor Aus dem Herzen leicht hervor.

Dent ich: foll es boch fo fenn! Das erquickt mir Mark und Bein; Bahn' ich wohl, wenn fie mich liebt, Daß es noch was befres gibt?

Und noch schöner ist die Brant, Benn sie sich mir ganz vertraut, Benn sie spricht und mir erzählt, Bas sie freut und was sie qualt. Bie's ihr ist und wie's ihr war, Kenn' ich sie boch ganz und gar. Ber gewänn' an Seel' und Leib Solch ein Kind und solch cin Weib!

# Frühling über's Jahr.

Das Beet icon lodert Sich's in bie Sob, Da wanten Glodchen So weiß wie Schnee; Safran entfaltet Gewaltige Gluth, Smaragben feimt es Und feimt wie Blut. Primeln ftolziren Go nafemeiß, Schalfhafte Beilchen Berftedt mit Fleiß; Bas auch noch alles Da regt und webt, Genug, ber Frühling Er wirft und lebt.

Doch was im Garten Am reichsten blüht, Das ist bes Liebchens Lieblich Gemuth. Da glühen Blicke Mir immerfort, Erregend Liebchen, Erheiternd Wort. Ein immer offen, Ein Blüthenherz, Im Ernste freundlich Und rein im Scherz. Wenn Nos' und Lilie Der Sommer bringt, Er boch vergebens Mit Liebchen ringt.

## Für's Leben.

Nach diesem Frühlingsregen Den wir so warm ersieht, Beibchen, o sieh den Segen Der unfre Flur durchweht! Bis in die blaue Trube Berliert sich unfer Blick! hier wandelt noch die Liebe, hier hauset noch das Gluck.

Das Parchen weißer Tauben, Du siehst, es sliegt borthin, Wo, um besonnte Lauben, Gefüllte Beilchen blubn. Dort banden wir zusammen Den allerersten Strauß, Dort schlugen unfre Flammen Zuerst gewaltig aus.

Doch als uns vom Altare, Nach bem beliebten Ja, Mit manchem jungen Paare, Der Pfarrer eilen sah; Da gingen andre Sonnen Und andre Monden auf, Da war die Welt gewonnen Für unsern Lebenslauf. Und hunderttausend Siegel Bekräftigten den Bund, Im Wäldchen, auf dem Hügel, Im Busch am Wiesengrund, In Höhlen, im Gemäuer, Auf des Geslüftes Höh', Und Amor trug das Feuer Selbst in das Rohr am See.

Bir wandelten zufrieden, Bir glaubten uns zu zwep; Doch anders war's beschieden Und sieh'! wir waren drep, Und vier' und fünf' und sechse, Sie saßen um den Lopf, Und nun sind die Gewächse Kast all' uns über'n Kopf.

Und dort, in schoner Flache, Das neugebaute Haus Umschlingen Pappelbache, So freundlich sieht's heraus. Wer schaffte wohl da drüben Sich diesen frohen Sis? Ift es, mit seiner Lieben, Nicht unser braver Fris?

Und wo im Felfengrunde Der eingeklemmte Fluß Sich schäumend aus dem Schlunde Auf Rader sturzen muß, Man fpricht von Mullerinnen Und wie fo fcon fie find; Doch immer wirb gewinnen Dort hinten unfer Aind.

Doch wo bas Grün so bichte Um Kirch' und Rasen steht, Da wo die alte Fichte Allein zum Himmel weht, Da ruhet unsrer Todten Frühzeitiges Geschick, Und leitet von dem Boden Zum Himmel unsern Blick.

Es bligen Baffenwogen Den Singel, schwankend, ab. Das Heer es kommt gezogen, Das uns den Frieden gab. Wer mit der Ehrenbinde Bewegt sich stolz voraus? Es gleichet unserm Kinde! So kommt der Karl nach Haus.

Den liebsten aller Gaste Bewirthet nun bie Braut; Sie wird em Friedensfeste Dem Treuen angetraut. Und zu ben Fepertanzen Orangt jeder sich herbei; Da schmidest du mit Kranzen Der jungsten Kinder brep.

Bei Floten und Schalmepen Erneuert sich die Zeit, Da wir uns einst im Reihen Als junges Paar gefreut; Und in des Jahres Laufe, Die Wonne fühl' ich schon! Begleiten wir zur Taufe Den Enkel und beu Sohn.

# Für ewig.

Denn was der Mensch in seinen Erbeschranten Bon hohem Glud mit Gotternamen nennt, Die Harmonie der Treue, die tein Banken, Der Freundschaft, die nicht Zweifelsorge kennt; Das Licht, das Weisen nur zu einsamen Gedanken, Das Dichtern nur in schönen Bilbern brennt, Das hatt' ich all' in meinen besten Stunden In ihr entbeckt und es für mich gefunden.

# Zwischen beiben Welten.

Einer Einzigen angehoren, Einen Einzigen verehren Wie vereint es Herz und Sinn; Liba! Glud der nächsten Rabe, William! Stern der schönsten Höbe, Euch verbant' ich was ich bin; Tag' und Jahre find verschwunden, Und boch ruht auf jenen Stunden Meines Werthes Vollgewinn.

## Aus einem Stammbuch von 1604.

hoffnung beschwingt Gebanten, Liebe hoffnung, In flarfter Racht binauf ju Conthien, Liebe! Und fprich: wie fich oben umgestaltet, So auf der Erde ichwindet, machi't mein Glud. Und wisvere fanft : bescheiden ihr an's Dbr, Wie Zweifel oft das Saupt bing, Treue thrante. Und ihr Gebanken, miggutraun geneigt, Beschilt euch die Beliebte deffenthalb, So fagt: ibr wechselt zwar, boch andert nicht, Die fie dieselbe bleibt und immer wechselt. Untrauen tritt in's Berg, vergiftet's nichf, Denn Lieb' ift füßer von Berdacht gewürzt. Wenn fie verbrießlich bann bas Aug' umwolft, Des himmels Klare widerwartig ichwarzt, Dann Seufzer : Winde icheucht die Wolfen weg, Thrant nieder sie in Megen aufzulosen. Gedante, Soffnung, Liebe bleib nur bort, Bis Conthia fcheint wie fie mir fonft gethan.

## Um Mitternacht.

Um Mitternacht ging ich, nicht eben gerne, Klein, kleiner Knabe, jenen Kirchhof bin Ju Baters Haus, bes Pfarrers, Stern am Sterne Sie leuchteten doch alle gar zu schön; Um Mitternacht.

Wenn ich dann ferner in des Lebens Beite Bur Liebsten mußte, mußte weil sie zog, Gestirn und Nordschein über mir im Streite, Ich gehend, kommend Seligkeiten sog:

Um Mitternacht.

Bis dann zulest bes vollen Mondes helle So flar und beutlich mir in's Finstere brang, Auch der Gedanke willig, sinnig, schnelle Sich um's Vergangne wie um's Kunftige schlang; Um Mitternacht.

# St. Nepomucks Borabend. Earlsbad ben 15. May 1820.

Lichtlein schwimmen auf dem Strome, Kinder singen auf der Bruden, Glode, Glodchen fügt vom Dome Sich der Andacht, dem Entzuden.

Lichtlein schwinden, Sterne schwinden; Also los'te sich die Seele Unfred Heil'gen, nicht verfunden Durft' er anvertraute Fehle.

Lichtlein schwimmet! spielt ihr Kinder! Kinder: Chor, o! singe, singe! Und verfündiget nicht minder Bas den Stern zu Sternen bringe.

# Im Borûbergehn.

3d ging im Felbe So für mich bin, Und nichts zu suchen, Das war mein Sinn.

Da ftand ein Blumchen Sogleich so nah, Daß ich im Leben Richts lieber sah.

3ch wollt' es brechen, Da fagt' es schleunig: 3ch habe Wurzeln, Die find gar heimlich.

Im tiefen Boben Bin ich gegrundet; Drum find die Bluthen So fcon gerundet.

36 fann nicht liebeln, 36 fann nicht ichrangen; Mußt mich nicht brechen, Mußt mich verpflangen. 3ch ging im Balbe So vor mich hin; 3ch war so heiter, Bollt' immer weiter — Das war mein Sinn.

## Pfingsten.

Unter halb verwelften Mayen Schlaft der liebe Freund so still; O! wie soll es ihn erfreuen Was ich ihm vertrauen will: Ohne Wurzeln dieses Reißig, Es verdorrt das junge Blut; Aber Liebe, wie Herr Drepfig, Nähret ihre Pflanzen gut.

# Aug'um Ohr.

Bas dem Auge dar sich stellet Sicher glauben wir's zu schaun, Bas dem Ohr sich zugesellet Gibt und nicht ein gleich Vertraun; Darum deine lieben Borte Haben oft mir wohlgethan, Doch ein Blick am rechten Orte Uebrig läßt er keinen Bahn.

# Blidum Blid.

Wenn du dich im Spiegel besiehst Denke daß ich diese Augen kußte, Und mich mit mir selbst entzwepen mußte Sobalbe du mich sliehst: Denn da ich nur in diesen Augen lebe, Du mir gibst was ich gebe, So war' ich ganz verloren; Jeht bin ich immer wie neu geboren.

# Hausspark.

Liebe Mutter, die Gespielen Sagen mir schon manche Zeit Daß ich besser sollte fühlen Bas Natur im Freien beut. Bin ich hinter diesen Mauern, Diesen Heden, diesem Bur, Wollen sie mich nur bedauern Neben diesem alten Jur.

Solche schroffe grune Mande Ließen sie nicht langer stehn; Kann man doch von einem Ende Gleich bis an das andre sehn. Von der Scheere fallen Blatter, Fallen Bluthen, welch ein Schmerz! Usmus, unser lieber Vetter, Rennt es puren Schneiderscherz.

Stehn die Pappeln doch fo prächtig Um des Nachbard Gartenhaus; Und bei uns wie niederträchtig Nehmen sich die Zwiebeln aus! Bollt ihr nicht den Bunsch erfüllen — Ich bescheibe mich ja wohl! Heuer nur, um Gotteswillen, Liebe Mutter, keinen Kohl!-

#### Der neue Copernicus.

Artges Sauschen hab ich tlein, Und, barin verstedet, Bin ich vor ber Sonne Schein Gar bequem bebedet.

Denn da gibt es Schalterlein, Federchen und Labchen, Finde mich fo wohl allein Als mit hubschen Madchen.

Denn, o Bunder! mir zur Lust Regen sich bie Walber, Naber tommen meiner Brust Die entfernten Felder.

Und so tangen auch vorbei Die bewachsen Berge, Fehlet nur bas Luftgeschrei Aufgeregter Zwerge.

Doch so ganglich still und stumm Rennt es mir vorüber, Meistens grad und oft auch krumm, Und so ist mir's lieber.

Wenn ich's recht betrachten will Und es ernst gewahre, Steht vielleicht das alles still Und ich selber fahre.

# Gegenseitig.

Bie sit mir das Liebchen? Bas freut sie so groß? Den Fernen sie wiegt ihn, Sie hat ihn im Schoos;

Im zierlichen Käfig Ein Wöglein sie hält, Sie läßt es heraußer So wie's ihr gefällt.

hat's Piden bem Finger, Den Lippen gethan, Es flieget und flattert, Und wieber heran.

So eile zur Heimath, Das ist nun ber Brauch, Und hast du bas Madchen, So hat sie bich auch.

#### Freibeuter.

Mein Haus hat kein' Thur, Mein' Thur hat ke' Haus; Und immer mit Schäßel Hinein und heraus.

Mei Kuch hat te' Kerd, Mei Herb hat te' Kuch; Da bratet's und fiebet's Kur sich und für mich.

Mei Bett hat te' G'stell, Mei G'stell hat te' Bett. Doch wußt ich nit e'nen Der's lustiger hett.

Mei Keller is hoch, Mei Scheuer is tief, Ju oberst zu unterst — Da lag ich und schlief.

Und bin ich erwachen, Da geht es so fort; Mei Ort hat te' Bleibens, Mein Bleibens ten' Ort.

#### Wanberlieb.

Bon dem Berge zu den Hugeln, Riederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Nath; Und dein Streben, sep's in Liebe, Und dein Leben sep die That.

Denn die Bande sind zerrissen,
Das Vertrauen ist verlegt;
Kann ich sagen, kann ich wissen,
Welchem Jufall ausgesest
Ich nun scheiden, ich nun wandern,
Wie die Witwe, trauervoll,
Statt dem Einen, mit dem Andern
Kort und fort mich wenden soll!

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus!
Kopf und Arm mit heitern Araften Ueberall sind sie zu Haus;
Bo wir uns der Sonne freuen,
Sind wir jede Sorge los;
Daß wir uns in ihr zerstreuen,
Darum ist die Welt so groß.

£ o g

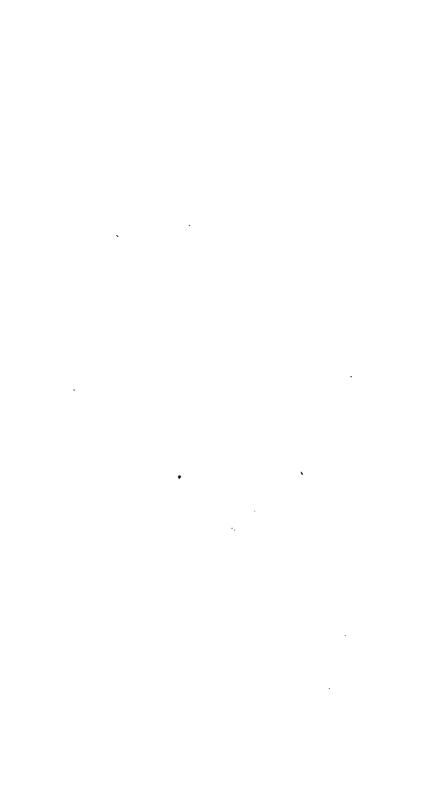

### Symbolum.

Des Maurers Wandeln Es gleicht bem Leben, Und fein Bestreben Es gleicht bem Sandeln Der Menschen auf Erben.

Die Jufunft bedet Schmerzen und Glude. Schrittweif' bem Blide, Doch ungeschredet Dringen wir vorwarts,

Und schwer und schwerer. Hängt eine Hülle Mit Ehrfurcht. Stille Ruhn oben die Sterne Und unten die Eräber.

Betracht' fie genaner Und siehe, so melden Im Busen der helben Sich wandelnde Schauer Und ernste Gefühle. Doch rufen von brüben Die Stimmen ber Geister Die Stimmen ber Meister: Bersaumt nicht zu üben Die Krafte des Guten.

hier winden fich Kronen In ewiger Stille, Die follen mit Fulle Die Thatigen lohnen! Wir heißen euch hoffen.

### Berschwiegenheit.

Wenn die Liebste zum Erwiedern Blick auf Liebesblicke beut, Singt ein Dichter gern in Liedern Wie ein solches Glück erfreut! Aber Schweigen bringet Fülle Neicheren Vertrau'ns zurück; Leise, leise! Stille, stille! Das ist erst das wahre Glück,

Wenn den Arieger wild Getose, Tromm'l und Paufen, aufgeregt, Er den Feind, in aller Bloße, Schmetternd über Länder schlägt; Nimmt er, wegen Siegsverheerung, Gern den Nuhm, den lauten, an, Wenn verheimlichte Verehrung Seiner Wohlthat wohlgethan.

Heil und! Wir verbundne Bruder Wissen doch was keiner weiß; Ja, sogar bekannte Lieder Hullen sich in unsern Kreis. Niemand soll und wird es schauen Was einander wir vertraut: Denn auf Schweigen und Vertrauen Ist der Tempel aufgebaut.

### Segentoaft ber Schwestern.

Bum 24. Oftober 1820

dem Stiftungs = und Amalienfefte.

Unfer Dant, und wenn auch trubig, Grußend alle lieben Gafte, Mache teinen Froben ftubig: Denn wir fepern eure Feste.

Sollten aber wir, bie Frauen, Dankbar folche Bruber preisen, Die, in's Innere gu schauen, Immer und gur Seite weisen!

Doch Amalien, ber behren, Die auch euch verflart erscheinet, Sprechend, singend ihr zu Ebren Sind wir boch mit euch vereinet.

Und indem wir eure Lieder Denken keineswegs zu storen, Fragen alle sich die Brüder Bas sie ohne Schwestern waren?

#### Tranerloge.

Der Unvergeßlichen

Vrinzeffin Caroline

von Weimar Eifenach

vermählten

Erbprinzeffin

von Mehlenburg Schwerin

gewibmet

1 8 1 6.

An dem oden Strand des Lebens Bo sich Dun' auf Dune häuft, Bo der Sturm im Finstern träuft, Setze dir ein Ziel des Strebens. Unter schon verloschnen Siegeln Tausend Väter hingestreckt, Ach! von neuen frischen Hügeln Freund- an Freunden überdeckt.

Sast du so dich abgefunden, Berde Nacht und Aether flar, Und der ew'gen Sterne Schaar Deute dir belebte Stunden, Wo du hier mit Ungetrübten, Treulich wirkend, gern verweilst, Und auch treulich den geliebten Ewigen entgegen eilst.

## Dank bes Sangers.

Bon Sangern hat man viel erzähft Die in ein Schloß gefommen. Bo nichts ermangelt, nichts gefehlt, Sie haben Plat genommen. Doch war wo, irgendwo ein Plat, Bergleichbar diesem Brüder: Schat, Bo auch ich Plat genommen?

3hr fraget nicht woher ich fen, Wir alle find von oben; Doch fingend wird der Freie fret Und darf die Bruder loben. Die Bruft entlose der Gefang! Was außen eng, was außen bang Uns macht es nicht beklommen.

So hab ich euch benn schon den Dank, Den ich gedacht, erwiesen, Und euch mit Tonen rein und schlank Als Wurdige gepriesen.
Bas bleibet übrig als der Schall Den wir so gerne horen, Menn überall, all überall Im Stillen wir uns vermehren.

Bur

# Qogenfener bes

dritten Septembers 1825.

## Einleitung.

Einmal nur in unserm Leben, Bas auch sonst begegnen mag, Ist das höchste Glud gegeben, Einmal severt solchen Tag!

Einen Tag, der froh erglanzend Bunten Schmuds der Nacht entsteigt, Sich gesellig nun begränzend Segensvoll zum Berge neigt.

Darum öffnet eure Pforten, Last Vertrauteste herein; Heute foll an allen Orten Liebe nah ber Liebe fenn!

## 3 wischengesang.

Last fahren bin das allzu Flüchtige! Ihr sucht bei ihm vergebens Nath; In dem Vergangnen lebt das Tüchtige, Verewigt sich in schöner That.

Und so gewinnt sich bas Lebendige Durch Folg' and Folge neue Kraft, Denn die Gesinnung die beständige Sie macht allein den Menschen dauerhaft.

So lost sich jene große Frage Nach unserm zwepten Baterland; Denn das Beständige der ird'schen Tage Berburgt uns ewigen Bestand.

## Shluggefang.

Nun auf und last verlauten Ihr bruderlich Vertrauten! Wie ihr geheim verehret Nach außen sey's gefehret! Nicht mehr in Sälen Verhalle der Sang.

Und jubelnd übermaßen Durchziehet neue Straßen! Wo wir in's Leere schauten Erscheinen eble Bauten Und Kranz an Kränzen Die Reihen entlang.

So äußeres Gebäude Berkundet inn're Freude; Der Schule Raum erheitert Zu lichtem Saal erweitert; Die Kinder scheuen Nicht Moder noch Zwang.

Run in die luft'gen Raume! Wer pflanzte biefe Baume, Ihr kinderfrohen Gatten? Er pflegte diefe Schatten, Und Wälber umgrunen Die Hugel entlang. Die Plage zu vergessen, Das Gute zu ermessen, So aufgeregt als treulich So treusam wie erfreulich Stimmet zusammen In herzlichem Sang!

Wie viel er ausgespendet, Auch weit und breit vollendet, Die Unzahl sich verbundet, Unfäglich Gluck gegrundet, Das wiederholet Das Leben entlang.

## 🕲 ott und Welt.

Weite Welt und breites Leben, Langer Jahre redlich Streben, Stets geforscht und stets gegründet, Nie geschlossen, oft geründet, Aeltestes bewahrt mit Areue, Freundlich aufgesaßtes Neue, Heitern Sinn und rein: Zwecke: Nun! man kommt wohl eine Strecke.

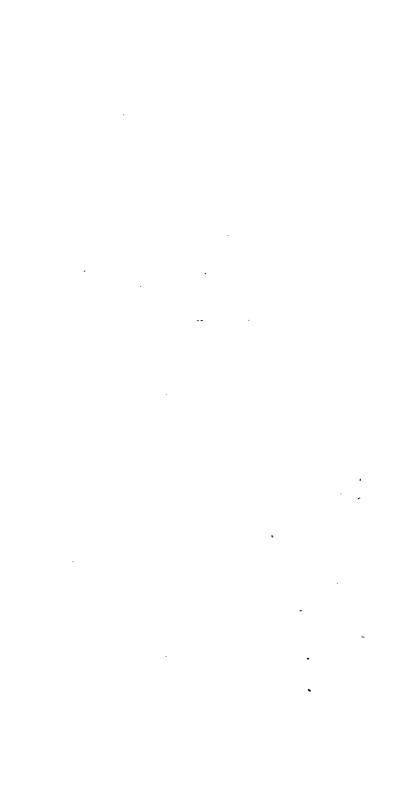

#### Procemion.

Im Namen bessen der Sich selbst erschuf! Bon Ewigkeit in schaffendem Beruf; In Seinem Namen der den Glauben schafft, Bertrauen, Liebe, Thatigkeit und Kraft; In Jenes Namen, der, so oft genannt, Dem Besen nach blieb immer unbekannt:

So weit das Ohr, so weit das Ange reicht Du findest nur Bekanntes das Ihm gleicht, Und deines Geistes höchster Fenerstug Hat schon am Gleichniß, hat am Bild genug; Es zieht dich an, es reißt dich heiter fort, Und wo du wandelst schmudt sich Weg und Ort: Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit, Und jeder Schritt ist Unermeßlichkeit.

Bas war' ein Gott, der nur von außen stieße, Im Kreis das All am Finger laufen ließe! Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen, So daß was in Ihm lebt und webt und ist, Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt. Im Innern ist ein Universum auch; Daber ber Boller löblicher Gebrauch Daß jeglicher bas Beste was er tennt, Er Gott, ja seinen Gott benennt, Ihm himmel und Erben übergibt, Ihn fürchtet, und wo möglich liebt.

#### Wiederfinden.

Ift es möglich, Stern der Sterne, Druck' ich wieder dich an's Herz! Ach! was ist die Nacht der Ferne Für ein Abgrund, für ein Schmerz! Ja du bist es! meiner Frenden Süßer lieber Widerpart; Eingedent vergangner Leiden Schaudr' ich vor der Gegenwart.

Alls die Welt im tiefsten Grunde, Lag an Gottes ew'ger Brust, Ordnet' er die erste Stunde Mit erhabner Schöpfungslust, Und er sprach das Wort: Es werde! Da erklang ein schmerzlich Ach! Alls das All, mit Machtgebärde, In die Wirklichkeiten brach.

Auf that sich das Licht! sich trennte Scheu die Finsternis von ihm, Und sogleich die Elemente Scheidend auseinander sliehn. Rasch in wilden wusten Träumen Jedes nach der Weite rang, Starr, in ungemessen Adumen, Ohne Sehnsucht, ohne Alang,

Stumm war alles, still und obe, Einsam Gott zum erstenmal!
Da erschuf er Morgenrothe,
Die erbarmte sich der Qual;
Sie entwickelte dem Trüben
Ein erklingend Farbenspiel
Und nun konnte wieder lieben
Was erst auseinander siel.

Und mit eiligem Bestreben Sucht sich was sich angehört, Und zu ungemest 'nem Leben Ift Gefühl und Blick gekehrt: Sep's Ergreisen, sep es Raffen, Wenn es nur sich fast und hält! Allah braucht nicht mehr zu schaffen, Wir erschaffen seine Welt.

So mit morgenrothen Flügeln Riß es mich an deinen Mund, Und die Nacht mit tausend Siegeln Kräftigt sternenhell den Bund. Beide sind wir auf der Erde Musterhaft in Freud' und Qual, Und ein zweptes Wort: Es werde! Trennt und nicht zum zweptenmal.

#### MB elt seele.

Bertheilet ench nach allen Regionen Bon biefem beil'gen Schmaus! Begeistert reißt euch durch die nachsten Jonen In's All und fullt es aus!

Schon schwebet ihr in ungemeff'nen Feruen Den fel'gen Gottertraum, Und leuchtet neu, gesellig, unter Sternen Im lichtbesaten Raum.

Dann treibt ihr euch, gewaltige Kometen, In's Weit' und Weitr' hinan. Das Labprinth der Sonnen und Planeten Durchschneidet eure Bahn.

Ihr greifet raich nach ungeformten Erben Und wirtet icopfrisch jung, Daß sie belebt und stete belebter werden, Im abgemesten Schwung.

Und freisend fuhrt ihr in bewegten Luften Den wandelbaren flor, Und schreibt dem Stein in allen feinen Gruften Die festen Formen vor. Nun alles fich mit gottlichem Erfühnen Bu übertreffen ftrebt; Das Waffer will, das unfruchtbare, grunen Und jedes Stäubchen lebt.

Und so verbrangt mit liebevollem Streiten Der feuchten Qualme Nacht; Nun gluben schon des Paradieses Beiten, In überbunter Pracht.

Wie regt sich bald, ein holbes Licht zu schauen, Gestaltenreiche Schaar, Und ihr erstaunt, auf den beglückten Auen, Nun als das erste Vaar,

Und bald verlischt ein unbegränztes Streben Im fel'gen Wechselblick. Und so empfangt, mit Dauf, das schönste Leben Vom All in's All zuruck.

## Dauer im Wechfel.

Hielte blesen frühen Segen Ach, nur Eine Stunde fest! Aber vollen Bluthenregen Schüttelt schon der laue West. Soll ich mich des Grünen freuen Dem ich Schatten erst verdankt? Bald wird Sturm auch das zerstreuen, Wenn es falb im Herbst geschwankt.

Wilst bu nach ben Früchten greifen, Gilig nimm bein Theil bavon!
Diese fangen an zu reifen
Und die andern keimen schon;
Gleich mit jedem Regengusse
Aendert sich bein holdes Thal,
Ach, und in demselben Flusse
Schwimmst du nicht zum zweptenmal.

Du nun felbst! Was felsenfeste Sich vor dir hervorgethan,
Mauern siehst du, siehst Pallaste
Stets mit andern Augen an.
Beggeschwunden ist die Lippe,
Die im Russe sonst genas,
Jener Fuß, der an der Klippe
Sich mit Gemsenfreche maß,

Jene hand, die gern und milbe Sich bewegte wohlzuthun.
Das gegliederte Gebilde,
Alles ist ein andres nun.
Und was sich an jener Stelle
Run mit beinem Namen nennt,
Kam herbei wie eine Welle
Und so eilt's zum Element.

Laß ben Anfang mit bem Ende Sich in Eins zusammen ziehn!
Schneller als die Gegenstände
Selber dich vorüberstiehn.
Denke, daß die Gunft der Musen Unvergängliches verheißt,
Den Gehalt in deinem Busen Und die Form in beinem Geift.

#### Eins und Alles.

Im Granzenlosen sich zu finden Wird gern der Einzelne verschwinden, Da lost sich aller Ueberdruß; Statt heißem Wünschen, wildem Wollen, Statt läst'gem Fordern, strengem Sollen, Sich aufzugeben ist Genuß.

Weltseele komm und zu durchdringen! Dann mit dem Weltgeist felbst zu ringen Bird unfrer Krafte Hochberuf. Theilnehmend führen gute Geister, Gelinde leitend, hochste Meister, Ju dem ber alles schafft und schuf.

Und umzuschaffen das Geschaffne, Damit sich's nicht zum Starren waffne, Birkt ewiges, lebendiges Thun. Und was nicht war, nun will es werden, zu reinen Sonnen, farbigen Erden, In keinem Falle darf es ruhn.

Es foll sich regen, schaffend handeln, Erst sich gestalten, dann verwandeln; Nur scheinbar steht's Momente still. Das Ewige regt sich fort in allen: Denn alles muß in Nichts zerfallen, Wenn es im Sevn beharren will.

#### Parabafe.

Kreudig war, vor vielen Jahren, Eifrig so ber Geist bestrebt,
311 erforschen, zu erfahren,
Wie Natur im Schaffen lebt.
Und es ist das ewig Eine,
Das sich vielfach offenbart;
Klein das Große, groß das Kleine,
Alles nach der eignen Art.
Immer wechselnd, fost sich haltend;
Nah und fern und fern und nah;
So gestaltend, umgestaltend —
Jum Erstaunen bin ich da.

#### Die Metamorphofe der Pflangen.

Dich verwirret, Geliebte, die taufendfaltige Mischung Diefes Blumengewühls über dem Garten umber; Biele Namen boreft du an, und immer verdranget Mit barbarischem Klang einer den andern im Ohr. Alle Gestalten find abnlich, und feine gleichet der andern; Und fo beutet bas Chor auf ein geheimes Gefen, Auf ein heiliges Rathsel. D, tonnt' ich dir, liebliche Freundin, Ueberliefern fogleich glucklich bas lofende Bort! Berdend betrachte fie nun, wie nach und nach fich die Pflange, Stufenweise geführt, bildet ju Bluthen und Frucht. Aus bem Samen entwidelt fie fich, fobald ihn der Erde Stille befruchtender Schoos hold in bas Leben entläßt Und dem Reize des Lichts, des heiligen, ewig bewegten, Gleich den garteften Bau feimender Blatter empfiehlt. Einfach schlief in bem Samen die Rraft; ein beginnendes Vorbild

Lag, verschlossen in sich, unter die Hille gebeugt, Blatt und Wurzel und Keim, nur halb geformet und farblos; Trocken erhält so der Kern ruhiges Leben bewahrt, Quillet strebend empor, sich milder Feuchte vertrauend, Und erhebt sich sogleich aus der umgebenden Nacht. Aber einfach bleibt die Gestalt der ersten Erscheinung; Und so bezeichnet sich auch unter den Pflanzen das Kind. Gleich darauf ein folgender Trieb, sich erhebend, erneuet, Knoten auf Knoten gethurmt, immer das erste Gebild. Iwar nicht immer das gleiche; denn mannigsaltig erzeugt sich, Ausgebildet, du siehst's, immer das folgende Blatt,

Musgedehnter, geferbter, getrennter in Spigen und Theile, Die verwachsen vorher ruhten im untern Organ. Und fo erreicht es zuerft die hochst bestimmte Bollenbung, Die bei manchem Geschlecht bich jum Erstaunen bewegt. Diel gerippt und gezacht, auf maftig ftrobenber Rlache, Scheinet die Rulle bes Triebs frei und unendlich au feon. Doch bier balt die Natur, mit machtigen Sanden, die Bilbung Un, und lentet fie fauft in bas Bolltommnere bin. Mäßiger leitet fie nun ben Gaft, verengt bie Gefaße, Und gleich zeigt bie Bestalt gartere Wirfungen an. Stille gieht fich der Trieb ber ftrebenden Ranber gurude, Und die Rippe bes Stiels bildet fich volliger aus. Blattlos aber und ichnell erhebt fic ber gartere Stengel. Und ein Bundergebild giebt ben Betrachtenben an. Rings im Areise stellet fich nun, gezählet und ohne Babl, bas fleinere Blatt neben bem abulichen bin. Um die Achse gedrängt entscheidet der bergende Reld fich, Der gur bochften Geftalt farbige Rronen entläßt. Alfo prangt die Natur in hoher voller Erscheinung, Und fie zeiget gereiht Glieder an Glieder gestuft. Immer ftaunft bu auf's Rene, fobalb fich am Stengel bie Blume Ueber dem ichlanken Geruft wechselnder Blatter bewegt.

Ueber bem schlanken Geruft wechselnder Blatter bewegt. Aber die Herrlichkeit wird des neuen Schaffens Verkündung; Ja, das farbige Blatt fühlet die gottliche Hand, Und zusammen zieht es sich schnell; die zärtesten Formen, Zwiefach streben sie vor, sich zu vereinen bestimmt. Traulich stehen sie nun, die holden Paare, beisammen, Zahlreich ordnen sie sich um den geweihten Altar. Honnen schwebet herbei, und herrliche Dufte, gewaltig, Strömen sußen Geruch, alles belebend, umber.

Nun vereinzelt schwellen fogleich ungahlige Reime, Sold in den Mutterschood schwellender Krüchte gehüllt. Und bier ichließt die Natur ben Ring ber emigen Rrafte; Doch ein neuer fogleich faffet ben vorigen an, Daß die Rette fich fort burch alle Beiten verlange, und bas Gange belebt, fo wie bas Gingelne, fen. Bende nun, o Geliebte, den Blid jum bunten Gemimmel, Das verwirrend nicht mehr fich vor bem Geifte bewegt. Bebe Pflanze verfündet bir nun bie em'gen Gefete. Jebe Blume, fie fpricht lauter und lauter mit bir. Aber entzifferft du bier ber Gottin beilige Lettern, Ueberall fiehft du fie dann, auch in verandertem Bug. Rriechend zaudre die Raupe, der Schmetterling eile geschäftig, Bildfam andre der Menfch felbft die bestimmte Geftalt! D, gedente benn auch, wie aus dem Reim ber Befanntichaft Nach und nach in und holbe Gewohnheit entsproß, Kreundichaft fich mit Macht in unferm Junern enthullte, Und wie Umor gulest Bluthen und Fruchte gezeugt. Dente, wie mannigfach bald die, bald jene Gestalten, Still entfaltend, Natur unfern Gefühlen geliehn! Kreue dich auch des heutigen Tage! Die heilige Liebe Strebt zu der hochsten Frucht gleicher Gefinnungen auf,

Gleicher Ansicht der Dinge, damit in harmonischem Auschaun Sich verbinde das Paar, finde die bobere Welt.

## Epirrhema.

Muffet im Naturbetrachten Immer eins wie alles achten; Nichts ist drinnen, nichts ist draußen: Denn was innen das ist außen. So ergreifet ohne Saunniß Heilig öffentlich Geheimniß.

Freuet euch des wahren Scheins, Euch des ernsten Spieles: Kein Lebendiges ist ein Eins, Immer ist's ein Vieles.

### Metamorphose der Thiere.

Wagt ihr, also bereitet, die lette Stuse zu steigen Dieses Sipsels, so reicht mir die hand und öffnet den freien Blick in's weite Feld der Natur. Sie spendet die reichen Lebensgaben umber, die Göttin; aber empfindet Keine Sorge wie sterbliche Fraun um ihrer Gebornen Sichere Nahrung; ihr ziemet es nicht: denn zwiefach bestimmte Sie das höchste Geseh, beschrankte jegliches Leben, Gab ihm gemessen Bedurfuiß, und ungemessene Gaben, Leicht zu sinden, streute sie aus, und ruhig begunstigt Sie das muntre Bemuhn der vielsach bedurftigen Kinder; Unerzogen schwarmen sie fort nach ihrer Bestimmung.

3wed fein felbst ist jegliches Thier, vollfommen ent-

Aus dem Schoos der Natur und zeugt vollsommene Kinder. Alle Glieder bilden sich aus nach ew'gen Gesetzen Und die seltenste Form bewahrt im Geheimen das Urbild. So ist jeglicher Mund geschickt die Speise zu fassen Belche dem Körper gedührt, es sev nun schwächlich und zahnlos Oder mächtig der Kiefer gezahnt, in jeglichem Falle Fördert ein schiellich Organ den übrigen Gliedern die Nahrung. Auch bewegt sich jeglicher Fuß, der lange, der furze, Ganz harmonisch zum Sinne des Thiers und seinem Bedürsniß. So ist jedem der Kinder die volle reine Gesundheit Von der Mutter bestimmt: denn alle lebendigen Glieder Wiedersprechen sich nie und wirsen alle zum Leben.

Also bestimmt die Gestalt die Lebensweise des Chieres, Und die Weise zu leben sie wirkt auf alle Gestalten Mächtig zurück. So zeiget sich sest die geordnete Bildung, Welche zum Wechsel sich neigt durch äußerlich wirkende Wesen. Doch im Innern besindet die Kraft der eblern Geschöpfe Sich im heiligen Kreise lebendiger Bildung beschlossen. Diese Gränzen erweitert kein Gott, es ehrt die Natur sie: Denn nur also beschränkt war je das Vollkommene möglich.

Doch im Inneren icheint ein Geift gewaltig zu ringen, Wie er burchbrache den Rreis, Willfur ju fchaffen ben Formen Wie dem Bollen; doch was er beginnt, beginnt er vergebens. Denn amar brangt er fich vor zu diefen Gliedern, au jenen, Stattet machtig fie aus, jeboch ichon barben bagegen Andere Glieber, die Laft bes Uebergewichtes vernichtet Alle Schone der Korm und alle reine Bewegung. Siehst bu also dem einen Geschopf besonderen Vorzug Irgend gegonnt, so frage nur gleich, wo leidet es etwa Mangel anderswo, und fuche mit forschendem Geiste, Kinden wirft du fogleich ju aller Bildung den Schluffel. Denn fo hat fein Thier, bem fammtliche Babne ben obern Riefer umgaunen, ein Sorn auf feiner Stirne getragen, Und baber ist den Lowen gehornt der ewigen Mutter Gang unmöglich zu bilden und bote fie alle Gewalt auf; Denn sie hat nicht Maffe genug die Reihen der Bahne Vollig zu pflanzen und auch Geweih und horner zu treiben.

Diefer schone Begriff von Macht und Schranken, von Billfur Und Geses, von Freiheit und Maß, von beweglicher Ordnung, Vorzug und Mangel, erfrene dich hoch; die heilige Muse Bringt harmonisch ihn bir, mit sanstem Zwange belehrend. Reinen hohern Begriff erringt der sittliche Denker, Reinen der thatige Mann, der dichtende Kunstler; der Herrscher, Der verdient es zu senn, erfreut nur durch ihn sich der Krone. Freue dich, bochstes Geschöpf, der Natur, du sublest dich sähig Ihr den hochsten Gedanken, zu dem sie schaffend sich aufschwang, Nachzudenken. Hier stehe nun still und wende die Blicke Ruckwarts, pruse, vergleiche, und nimm vom Munde der Muse Das du schauest, nicht schwärmst, die liebliche volle Gewisseit.

### Untepirrhema.

So schauet mit bescheidnem Blick Der ewigen Weberin Meisterstück, Wie Ein Tritt tausend Kaden regt, Die Schifflein hinüber herüber schießen, Die Saden sich begegnend fließen, Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt, Das hat sie nicht zusammen gebettelt, Sie hat's von Ewigkeit angezettelt; Damit der ewige Meistermann Getrost den Einschlag werfen kann.

### Urworte. Orphisch.

#### AAIMON, Damon.

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist alsobald und fort und sort gediehen, Nach dem Geses wonach du angetreten. So mußt du seyn, dir kannst du nicht entsliehen, So sagten schon Sibyllen, so Propheten; Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form die lebend sich entwickelt.

#### TYXH, Das Bufallige.

Die strenge Gränze boch umgeht gefällig Ein Wandelndes, das mit und um uns wandelt; Nicht einsam bleibst du, bildest dich gesellig, Und handelst wohl so wie ein andrer handelt: Im Leben ist's bald hin: bald wiederfällig, Es ist ein Tand und wird so durchgetandelt. Schon hat sich still der Jahre Areis geründet, Die Lampe harrt der Flamme die entzündet.

#### EPAZ, Liebe.

-Die bleibt nicht aus! — Er stürzt vom himmel nieber, Wohin er sich aus alter Debe schwang, Er schwebt heran auf luftigem Gesieder Um Stirn und Brust den Frühlingstag entlang, Scheint jezt zu stiehn, vom Fliehen kehrt er wieber, Da wird ein Wohl im Weh, so süß und bang. Gar manches herz verschwebt im Allgemeinen, Doch widmet sich das edelste dem Einen.

#### ANATKH, Mothigung.

Da ist's benn wieder wie die Sterne wollten; Bedingung und Geseth und aller Wille Ist nur ein Wollen, weil wir eben sollten, Und vor dem Willen schweigt die Willtur stille; Das Liebste wird vom Herzen weggescholten, Dem harten Muß bequemt sich Will' und Grille. So sind wir scheinfrei denn nach manchen Jahren Nur enger dran als wir am Ansang waren.

#### EAIIIΣ, Soffnung.

Doch solcher Granze, solcher ehrnen Mauer Höchst widerwart'ge Pforte wird entriegelt, Sie stehe nur mit alter Felsendauer!
Ein Wesen regt sich leicht und ungezügelt:
Aus Wolkenbecke, Nebel, Regenschauer
Erhebt sie uns, mit ihr, durch sie bestügelt,
Ihr kennt sie wohl, sie schwarmt durch alle Jonen;
Ein Flügelschlag — und hinter uns Aeonen!

## Atmosphäre.

"Die Welt sie ist so groß und breit, Der himmel auch so hehr und weit, Ich muß das alles mit Augen fassen, Will sich aber nicht recht denken laffen."

Dich im Unendlichen zu finden, Mußt unterscheiden und bann verbinden, Drum bantet mein beflügelt Lied Dem Manne, ber Wolfen unterschieb.

### howard's Chrengebachtniß.

Wenn Gottheit Camarupa, hoch und behr, Durch Lufte schwankend wandelt leicht und schwer, Des Schleiers Falten sammelt, sie zerstreut, Um Wechsel ber Gestalten sich erfreut, Jest starr sich halt, dann schwindet wie ein Traum, Da staunen wir und trau'n dem Auge kaum;

Nun regt sich fühn des eignen Bildens Kraft, Die Unbestimmtes zu Bestimmtem schafft; Da broht ein Leu, dort wogt ein Elephant, Kamecles Hals, zum Orachen umgewandt, Ein Heer zieht an, boch triumphirt es nicht, Da es die Macht am steilen Felsen bricht; Der treuste Wolfenbote selbst zerstiebt Eh er die Fern' erreicht, wohin man liebt.

Er aber, Howard, gibt mit reinem Sinn Und neuer Lehre herrlichsten Gewinn.

Bas sich nicht halten, nicht erreichen läßt,
Er faßt es an, er halt zuerst es fest;

Bestimmt das Unbestimmte, schränft es ein,
Benennt es treffend! — Sen die Ehre dein! — Wie Streife steigt, sich ballt, zerstattert, fällt,
Erinn're dankbar beiner sich die Welt.

#### Stratus.

Wenn von dem stillen Wasserspiegel=Plan Ein Nebel hebt den flachen Teppich an; Der Mond, dem Wallen des Erscheins vereint, Als ein Gespenst Gespenster bildend scheint, Dann sind wir alle, das gestehn wir nur, Erquickt' erfreute Kinder, o Natur!

Dann hebt fich's wohl am Berge, sammelnd breit Un Streife Streifen, so umdustert's weit Die Mittelhohe, beidem gleich geneigt, Ob's fallend maffert, oder luftig steigt.

#### Cumulus.

Und wenn darauf zu hoh'rer Atmosphare Der tuchtige Gehalt berufen ware, Steht Wolfe hoch, zum herrlichsten geballt, Verkundet, festgebildet, Machtgewalt, Und, was ihr fürchtet und auch wohl erlebt, Wie's oben drohet, so es unten bebt.

#### Cirrus.

Doch immer hoher steigt der edle Drang! Erlosung ift ein himmlisch leichter Zwang. Ein Aufgehäufted, flodig lost sich's auf, Wie Schäffein tripplend, leicht gefämmt zu Hauf. So fließt zulest was unten leicht entstand Dem Nater oben still in Schoos und Hand.

#### Nimbus.

Nun last auch niederwarts, durch Erdgewalt Herabgezogen was sich hoch geballt, In Donnerwettern wuthend sich ergehn, Heerschaaren gleich entrollen und verwehn! — Der Erde thätig-leidendes Geschick! Doch mit dem Bilde hebet euren Blick: Die Rede geht herab, denn sie beschreibt, Der Geist will auswarts, wo er ewig bleibt.

# Entoptische Farben. An Julien.

Laf bir von ben Spiegelepen Unfrer Phyfiter ergablen, Die am Phanomen fich freuen, Mehr fich mit Gebanten qualen.

Spiegel hüben, Spiegel drüben, Doppelstellung, auserlesen; Und dazwischen ruht im Trüben Als Erystall das Erdewesen.

Diefes zeigt, wenn jene bliden, Allerschönste Farbenfpiele, Dammerlicht bas beibe schiden Offenbart sich dem Gefühle.

Schwarz wie Kreuze wirst du sehen, Pfauenaugen kann man sinden; Tag und Abendlicht vergehen Bis zusammen beibe schwinden.

Und ber Name wird ein Zeichen, Tief ist ber Ernstall burchbrungen: Aug' in Auge sieht bergleichen Bundersame Spiegelungen.

Laß den Macrocosmus gelten, Seine spenstischen Gestalten! Da die lieben fleinen Welten Wirklich Herrlichstes enthalten.

## Wohlzumerken.

Und wenn wir unterschieben haben, Dann muffen wir lebendige Gaben Dem Abgesonderten wieder verleihn Und und eines Folge : Lebens erfreun.

So wenn ber Mahler, ber Poet, Mit howards Sond'rung wohl vertraut Des Morgens fruh, am Abend fpat, Die Atmosphare prufend fcaut,

Da läßt er den Charafter gelten; Doch ihm ertheilen luftige Welten Das Uebergängliche, das Milbe, Daß er es fasse, fühle, bilbe.

# Mases gilt.

Dem Chromatifer.

Bringft bu bie Natur heran Daß sie jeder nußen tann; Faliches haft bu nicht ersonnen, Saft ber Menschen Gunft gewonnen.

Möget ihr das Licht zerstückeln, Farb' um Farbe braus entwickeln, Ober andre Schwänke führen, Rügelchen polarisiren,
Daß der Hörer ganz erschrocken Fühlet Sinn und Sinne stocken:
Nein! Es soll euch nicht gelingen,
Sollt uns nicht beiseite bringen'
Kräftig wie wir's angefangen,
Wollen wir zum Ziel gelangen.

# Sperfommlich.

Priester werden Messe singen Und die Pfarrer werden pred'gen; Jeder wird vor allen Dingen Seiner Meinung sich entled'gen Und sich der Gemeine freuen, Die sich um ihn her versammelt, 'So im Alten wie i.n Neuen Ohngefähre Worte stammelt. Und so lasset auch die Farben Mich nach meiner Art verfünden, Ohne Wunden, ohne Narben, Mit der läßlichsten der Sünden.

# Allerding 8. Dem Physiter.

"Ins Innre der Matur -" D du Philister! -"Dringt fein erfchaffner Beift." Mich und Geschwister Mögt ihr an solches Wort Nur nicht erinnern: Wir denken: Ort für Ort Sind wir im Innern. "Gludfelig! wem fie nur Die aufre Schale weist!" Das bor' ich fechzig Jahre wiederholen, Ich fluche drauf, aber verstohlen; Sage mir taufend taufendmale: Alles gibt fie reichlich und gern; Natur hat weder Kern Noch Schale, Alles ift fie mit einemmale; Dich prufe bu nur allermeift, Db du Kern ober Schale fenft.

### Ultimatum.

tlnd jo fag' ich jum letten Male: Natur hat weber Kern Noch Schale; Du prufe bich nur allermeist, Db bu Kern ober Schale fepft!

"Wir kennen bich, du Schalk! Du machst nur Possen; Bor unfrer Nase boch Ist viel verschlossen."

Ihr folget falicher Spur, Denkt nicht wir fcbergen! Ift nicht ber Kern ber Natur Menschen im Herzen?

# Die Weisen und die Leute.

#### Epimenibes.

Kommt Brüder! sammelt euch im Hain, Schon drängt das Volk, es strömt herein, Bon Nord, Sud, West und Osten. Sie möchten gern belehret senn, Doch soll's nicht Mühe kosten: Ich bitt' euch, haltet euch bereit Ihm derb den Tert zu lesen.

#### . Die Leute.

Ihr Grillenfänger follt und heut Bu Rede stehn, mit Deutlichkeit, Und nicht mit dunklem Wesen.
Sagt! — Ift die Welt von Ewigkeit?

#### Anaragoras.

Ich glaub' es: denn zu jeder Zeit Bo sie noch nicht gewesen Das ware Schade gewesen.

Die Leute.

Doch, ob der Untergang ihr braut?

Unarimenes.

Bermuthlich! boch mir ist's nicht leib: Denn bleibt nur Gett in Ewigkeit, Bird's nie an Welten fehlen. Die Leute.

Allein mas ift Unendlichkeit?

Varmenibes.

Wie kannst du so bich qualen! Geh' in bich felbst! Entbehrst du brin Unendlichkeit in Geist und Sinn, So ist bir nicht zu helfen! —

Die Leute.

2Bo benten, und wie benten wir?

Diogenes.

So hort doch auf zu belfen! Der Denker benkt vom hut zum Schuh Und ihm gerath, in Blibes Nu, Das Was, das Wie, das Beste.

Die Leute.

Sauf't wirklich eine Seel' in mir?

Mimnermus.

Das frage beine Gaste. -Tenn, sichst bu, ich gestehe bir:
Das artige Wesen, das, entzückt,
Sich selbst und andre gern beglückt,
Das mocht' ich Seele nennen.

Die Leute.

Liegt auch bei Nacht ber Schlaf auf ihr?

Periander.

Rann sich von dir nicht trennen. Es kommt auf dich, du Körper, an! Haft du dir leiblich wohlgethan, Wird sie erquicklich ruhen.

Die Leute.

Das ift ber fogenannte Beift?

Cleobulus.

Was man fo Geift gewöhnlich heißt Antwortet, aber fragt nicht.

Die Leute.

Erflare mir was gludlich heißt?

Crates.

Das nackte Kind bas zagt nicht; Mit seinem Pfennig springt es fort, Und fennt recht gut ben Semmelort, Ich meine bes Backers Laben.

Die Leute.

Sprich! wer Unsterblichfeit beweist?

Aristipp.

Den rechten Lebenssaden Spinnt einer, der lebt und leben läßt, Er drille zu, er zwirne fest, Der liebe Gott wird weisen. Die Lente.

3ft's beffer thorig ober flug?

Demofrit.

Das läßt sich auch begreifen. Hält sich ber Narr für klug genug, So gönnt es ihm der Weise.

Die Leute.

herrscht Zufall bloß und Augentrug?

Epifur.

Ich bleib' in meinem Gleise. Den Zufall bandige zum Gluck, Ergeh' am Augentrug den Blick; Haft Nuß und Spaß von beiden.

Die Leute.

Ift unfre Willensfreiheit Lug?

Beno.

Es kommt drauf an zu wagen. Nur halte beinen Willen fest, Und gehst du auch zu Grund zulest, So hat's nicht viel zu sagen.

Die Leute.

Kam ich als bose schon zur Welt?

Pelagius.

Man muß dich wohl ertragen. Du brachtest aus der Mutter Schoos Furwahr ein unerträglich Loos: Gar ungeschickt zu fragen. Die Leute.

Ift Begrungstrieb uns jugefellt?

Plato.

War' Bestrung nicht die Lust der Welt, So würdest du nicht fragen. Mit dir versuch' erst umzugehn, Und kannst du dich nicht selbst verstehn, So qual' nicht andre Leute.

Die Leute.

Doch herrschen Gigennut und Geld!

Epictet.

Laß ihnen doch die Beute! Die Nechenpfennige der Welt Mußt du ihr nicht beneiden.

Die Leute.

So fag', was und mit Recht gefallt, Eh wir auf immer icheiben?

Die Beifen.

Mein erft Gefet ift, in ber Welt Die Frager ju vermeiden.

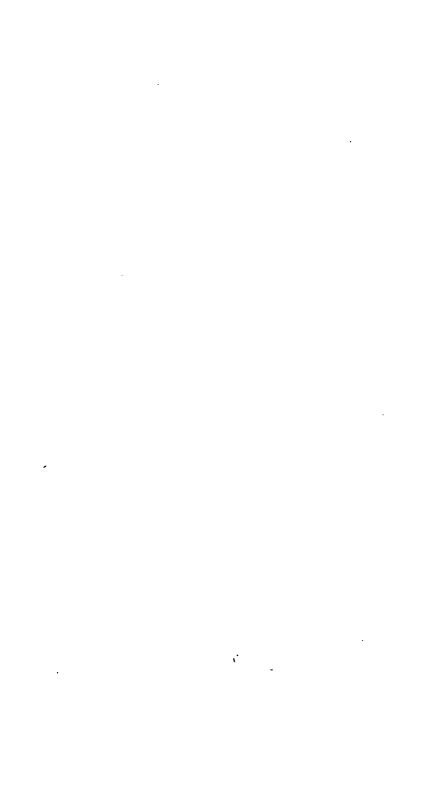

K u n st.

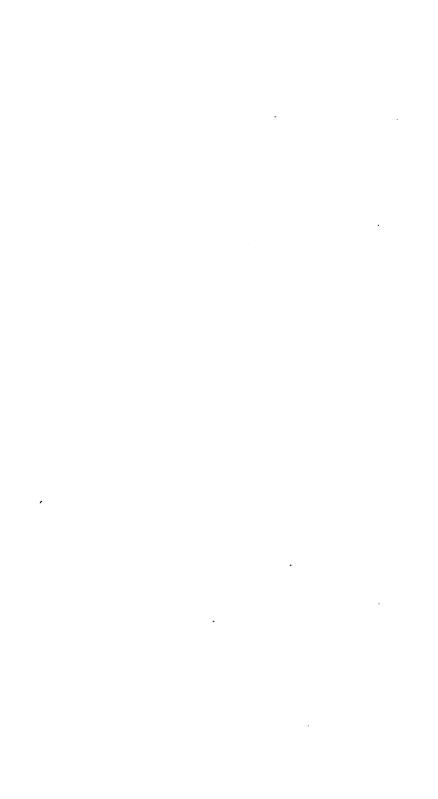

# Runstler=Lieb.

(Aus ben Banberjahren.)

Bu erfinden, ju beschließen Bleibe, Kunftler, oft allein, Deines Wirkens zu genießen Eile freudig zum Verein! Dort im Ganzen schau, erfahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn dir in dem Nachbar auf.

Der Gebanke, das Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird das andre schärfen, Und am Ende sen's genug! Bohl erfunden, klug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht, So von jeher hat gewonnen Kunstler kunstreich seine Macht.

Wie Natur im Vielgebilde Einen Gott nur offenbart; So im weiten Kunstgefilbe Webt ein Sinn ber ew'gen Art; Dieses ift der Sinn ber Bahrheit, Der sich nur mit Schönem schmuckt Und getrost ber höchsten Klarheit Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Prose Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Mahlertasel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausenbfach und schen entstieße Form aus Formen beiner hand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Welch ein Werkzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüder bar; Und gesangweis sammt und rauchet Opfersäule vom Altar.

### Untife.

Homer ist lange mit Ehren genannt, Jest ward euch Phibias bekannt; Run halt nichts gegen beibe Stich, Darob ereifre niemand sich.

Seph millfommen eble Gafte Jedem achten beutschen Sinn; Denn das Herrlichste, das Beste, Bringt allein dem Geist Gewinn.

# Begeisterung.

Faffest bu bie Muse nur beim Bipfel, Saft bu wenig nur gethan; Geist und Aunft, auf ihrem bochften Gipfel, Muthen alle Menfchen an.

## Stubien.

Nachahmung ber Natur

— Der schönen —
Ich ging auch wohl auf biefer Spur;

Sewöhnen

Mocht' ich wohl nach und nach ben Sinn

Mich zu vergnügen;

Allein sobald ich mundig bin,

Es sind's die Griechen!

# T y p u s.

Es ist nichts in der Haut Was nicht im Anochen ist. Vor schlechtem Gebilde jedem graut, Das ein Augenschmerz ihm ist.

- Bas freut benn jeben? Bluben zu sehn Das von innen schon gut gestaltet; Außen mag's in Glatte, mag in Farben gehn, Es ist ihm schon voran gewaltet.

# I be a le.

Der Mahler wagt's mit Gotter : Bilbern, Sein Sochstes hat er aufgestellt; Doch was er für unmöglich balt: Dem Liebenden die Liebste schilbern, Er wag' es auch! Ein Traum wird frommen, Ein Schattenbild ist hoch willsommen.

# Abwege.

Aunstler, wird's im Innern steif, Das ist nicht erfreulich; Auch der vagen Züge Schweif Ist uns ganz abscheulich; Kommst du aber auf die Spur Daß du's nicht getroffen, Zu der wahren Kunstnatur Steht der Pfad schon offen.

### Mobernes.

"Bie aber tann sich hans van Evet Mit Phibias nur meffen?" Ihr mußt, so lehr' ich, alsogleich 'Einen um ben andern vergessen.

Denn mart ihr stets bei Einer geblieben, Wie konntet ihr noch immer lieben? Das ist die Kunst, das ist die Welt, Daß ein's um's andere gefallt.

## Museen.

An Bilbern schleppt ihr hin und her Berlornes und Erworbnes; Und bei dem Senden freuz und quer Bas bleibt uns denn? — Verdorbnes!

# Wilhelm Tifchbeins Jonllen.

#### Titelbild.

Wie seit seinen Jünglings = Jahren Unser Lischbein sich ergeht,
Wie er Berg und Thal befahren
Stets an rechter Stelle steht;
Was er sieht, weiß mitzutheilen,
Was er bichtet ebenfalls;
Faunen bringt er auch zuweilen,
Frauen doch auf allen Zeilen
Des poetisch = plastischen Alls:
Also war es an ber Tiber
Wo dergleichen wir geubt,
Und noch wirkt dieselbe Fiber
Freund dem Freunde gleich geliebt.

1.

Burdige Prachtgebaude sturgen, Mauer fallt, Sewolbe bleiben, Daß nach tausendjähr'gem Treiben Thor und Pfeiler sich verkurgen. Dann beginnt das Leben wieder, Boden mischt sich neuen Saaten, Nant' auf Nante senkt sich nieder; Per Natur ist's wohl gerathen, 2.

Schon und menschlich ist der Geist Der uns in das Freie weis't, Bo in Malbern, auf der Flur, Wie im steilen Berggehange, Sonnen-Auf= und Untergange Preisen Gott und die Natur.

3.

Wenn in Wälbern, Baum an Baumen, Bruder sich mit Bruder nähret,
Sep das Wandern, sep das Träumen Unverwehrt und ungestöret;
Doch, wo einzelne Gesellen
Zierlich mit einander streben,
Sich zum schönen Ganzen stellen,
Das ist Freude, das ist Leben.

4

Mitten in dem Wasserspiegel Hob die Eiche sich empor, Majestätisch Furstensiegel Solchem grünen Waldesstor; Sieht sich selbst zu ihren Füßen, Schaut den himmel in der Fluth: So des Lebens zu genießen Einsamkeit ist höchstes Gut.

5.

Sarren feht ihr fie, die Schönen, Was durch's Ohr das Herz ergreife? Flote wird für diese tonen, Jur die andern Pan's Gepfeife, 6.

Heute noch im Paradiese Wetden Lämmer auf der Wiese, Hupft von Fels zu Fels die Jiege; Milch und Obst nach ew'ger Weise Bleibt der Alt= und Jungen Speise; Mutterarm ist Kinderwiege, Vaterstöte spricht an's Ohr, Und Natur ist's nach wie vor. Wo ihr huldiget der Holben, Erd' und Himmel silbern, golden. Darum Heil dem Freunde sep, Der sich fühlt so treu und frei!

7.

Bas die Alten pfeifen, Das wird ein Kind ergreifen, Bas die Bäter fungen, Das zwitschern muntere Jungen. D, möchten sie zum Schönen Sich früh und früh gewöhnen, Und wären sie geboren Den ziegenfüßigen Ohren.

8.

Ebel-ernft, ein Salbthier liegend, Im Beschauen, im Besinnen, hin und her im Geifte wiegend, Denkt er Großes zu gewinnen. Ach, er möchte gern entfliehen .
Solchem Auftrag, folder Würde; Einen helben zu erziehen Wird Centauren felbst zur Burde.

9.

Bas, wir froh und dantbar fublen, Wenn es auch am Ende qualt, Bas wir lechzen zu erzielen, Bo es Berg und Sinnen fehlt: Seitre Gegend, groß gebilbet, Jugenbichritt an Freundes : Bruft, Bechfelfeitig abgemildet, Bolber Liebe Schmerzens : Luft; Alles habt ihr nun empfangen, Irbifch mar's und in der Rah'; Sehnsucht aber und Berlangen Bebt vom Boden in die Boh'. Un ber Quelle find's Majaden, Sind Splphiden in der Luft, Leichter fühlt ihr euch im Baden, Leichter noch in himmels : Duft; und das Platichern und das Wallen Ein und Andres gieht euch an; Laffet Lieb und Bild verhallen, Doch im Innern ift's gethan.

10.

Jego mallen fie gusammen, Ruhle fuhlt und birgt bie Flammen,

Tiefer unten werden hirten Sich jum Wonnebad entgurten: Um den Schönsten von den drepen Werden beide sich entzwepen. Diese fließt in offner Schwüle, Jene zu gewohnter Kuhle Sucht den Liebsten in der Muble.

11.

Bas sich nach ber Erbe sentte, Bas sich an den Boden hielt, Bas den Aether nicht erreicht, Seht, wie es empor sich schwenkte, Bie's auf Rohr und Ranken spielt! Kunftler: Bille macht es leicht.

12.

Benn um das Götterkind Auroren, In Finsterniß werden Rosen geboren, Sie fleucht, so leicht, so hoch gemeint, Die Sonne ihr auf die Fersen scheint. Das ist benn boch das mahre Leben, Bo in der Nacht auch Bluthen schweben.

13.

Ohne menschliche Gebrechen, Göttergleich, mit heiterm Sinn, Thauig Mood und Wasserflächen Neberschreitenb schwebt fie bin, Heute floh fie, fioh wie gestern, Rif ber Muse sich vom Schoos; Ach, sie hat so lastige Schwestern, Peinlich werden wir sie los.

14.

Wirfet Stunden leichten Webens, Lieblich lieblichen begegnend, Zettel, Einschlag langsten Lebens, Scheidend, tommend, grußend, segnend.

15.

Ruhig Baffer, grause Höhle, Bergeshöh' und ernstes Licht, Seltsam, wie es unfrer Seele Schauderhafte Laute spricht. So erweis't sich wohl Natur, Künstlerblick vernimmt es nur.

46.

In dem lieblichsten Gewirre, Wo das Bild um Bilder summt, Dichterblick wird scheu und irre Und die Leper sie verstummt.

17.

Die Lieblichen sind hier zusammen, . Es' ist doch gar zu viel der Flammen, Der Ueberfluß erregt nur Pein, Es sollten Alle nur Eine sepu, 18.

"Bas trauern denn die guten Kinder, Sie find so jung da hilft's geschwinder." Habt ihr's vergessen, alte Kinder? Es schwerzt im Augenblick nicht minder.

19. `

Glücklicher Kunstler! in himmlischer Luft Bewegen sich ihm schöne Weiber. Bersteht er sich boch auf Nosenduft Und appetitliche Leiber.

20.

hier hat Tischbein, nach seiner Art, Striche gar wunderlich gepaart; Sie sind nicht alle deutlich zu lesen, Sind aber alles Bedanten gewesen.

21.

Bie herrlich ift die Belt! Bie fcon! Beil ihm, der je fie fo gesehn!

# Bu Gemahlben einer Capelle.

So wie Moses, kaum geboren Gewissem Tode bestimmt, Wunderbar ward gerettet: So mancher, schon halb verloren, Da der Feind eindrang, ergrimmt, Ward wieder froh und gludlich gebettet.

Johannes erst in der Wuste predigt: "Seht Gottes Lamm, das von Sunden erledigt." Nun deutet er in die himmlischen Auen: "Dort sollt ihr den Herrn, den erlösenden, schauen."

## Rore.

#### Richt gebeutet!

Ob Mutter? Tochter? Schwester? Enkelin? Bon Helios gezeugt? Bon wer geboren? Bohin gewandert? Bo verstedt? Verloren? Gefunden? — Rathsel ist's dem Kunstler: Sinn. Und ruhte sie verhüllt in bustre Schleier. Bom Rauch umwirbelt Acherontischer Feuer, Die Gott: Natur enthüllt sich zum Gewinn: Nach höchster Schönheit muß die Jungsrau streben, Sicilien verleiht ihr Götterleben.

# Bu meinen Sandzeichnungen.

I.

Einsamste Bildniß.

Ich fab die Welt mit liebevollen Bliden Und Welt und ich wir schwelgten im Entzuden; So duftig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebusch. Doch unvermögend Streben, Nachgelalle, Bracht' oft den Stift, den Pinsel bracht's zu Falle; Auf neues Wagniß endlich blieb doch nur Vom besten Wollen halb und balbe Spur.

Ihr Jungern aber, die ihr unverzagt Unausgesprochnes auszusprechen magt, Den Sinn, woran die Hand sich stotternd maß, Das Unvermögen liebevoll vergaß, Ihr sevd es, die, was ich und ihr gefehlt, Dem weiten Kreis der Kunstwelt nicht verhehlt. Und wie dem Walde geht's den Blättern allen, Sie knospen, grünen, welken ab und fallen.

#### 'n.

### Sausgarten.

Hier sind wir benn vorerst gang still zu Haus, Won Thur zu Thure sieht es lieblich aus; Der Kunstler froh die stillen Blide begt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch fremde Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden und, wie auch die Welt entzude, Der Enge zu, die uns allein beglücke.

#### 111.

## Freie Belt.

Wir wandern ferner auf bekanntem Grund, Wir waren jung, hier waren wir gefund, Und schlenderten den Sommer-Abend lang Mit halber Hosffnung mannigsalt'gen Sang. Und wie man kam, so ging man nicht zurück: Begegnen ist ein höchstes Liebeglück. Und zwen zusammen sehen Fluß und Bahn, Und Berg und Busch sogleich ganz anders an. Und wer dieselben Pfade wandernd schleicht, Sen ihm des Zieles holder Wunsch erreicht!

#### IV.

## Geheimster Wohnsig.

. Wie bas erbaut war, wie's im Frieden lag, Es fommt vielleicht vom Alterthum zu Tag: Denn vieles wirfte, hielt am fel'gen gleiß, Bovon die Welt noch feine Splbe weiß. Der Tempel fteht, dem hochften Ginn geweiht, Auf Kelfengrund in bebrer Ginsamfeit. Daneben wohnt die fromme Dilgerschaar, Sie wechseln gebend, tommend, Jahr fur Jahr. So rubig barrt ein wallendes Geschlecht, Geschütt burch Mauern, mehr durch Licht und Recht, Und wer fich dort fein Probejahr befand, Sat in ber Belt gar einen eignen Stand; Wir hoffen felbst und ein Afpl zu grunden. Ber Buchten fennt, Erdzungen, wird es finden. Der Abend war unübertrefflich ichon, Ach, wollte Gott ein Runftler batt's gefehn!

#### v.

### Bequemes Wanbern.

hier sind, so scheint es, Mandrer wohl bedacht: Denn jeder fande Pfad um Mitternacht. Wir sagen nicht, wir hatten's oft gesehn, Dergleichen Wege doch gelang's zu gehn; Denn freilich, wo die Mühe war gehoben, Da tann der Waller jede Stunde loben; Er geht beherzt, denn Schritt für Schritt ist leicht, So daß er frohlich 3weck und Ziel erreicht.

D felige Jugend, wie sie, Tag und Nacht Den Ort zu andern innigst angefacht, Durch wilben Vergriß bochst behaglich steigt, Und auf dem Gipfel Nebeldunst erreicht. Man schelt' es nicht, denn wohl genießt sie rein, Auch über Wolfen, heitern Sonnenschein.

#### VI.

## Gehinderter Berfehr.

Bie sich am Meere Mann um Mann befestigt Und am Gestade Schiffer überlästigt, Die engen Pfade völlig weglos macht, Auf Sicherheit, mehr auf Gewalt bedacht; Bald Necht, bald Plackeren, sein selbst gewiß, Sep's wie es sen, und immer Hinderniß, So Tag und Nacht den Neisenden zur Last; Es ist vielleicht zu büster aufgefaßt.

# Lånblich.

Die Nachtigall fie war entfernt, Der Frühling lockt fie wieder; Bas neues hat fie nicht gelernt, Singt alte liebe Lieder.

Uebermuthig fieht's nicht aus Diefes kleine Gartenhaus, Allen die fich drin genahrt Ward ein guter Muth befcheert.

Gar manches artig ist geschehn Durch leichte Griffel: Spiele; Doch, recht betrachtet, wohl befehn, gehlt immer hain und Muble.

Erinnr' ich mich doch spat und fruh Des lieblichsten Gesichts, Sie denkt an mich, ich denk' an sie Und beiben hilft es nichts.

#### land schaft.

Das alles sieht so lustig aus, So wohl gewaschen bas Bauerhaus, So morgenthaulich Gras und Baum, So herrlich Blau ber Berge Saum! Seht nur bas Wollchen wie es spielt, Und sich im reinen Aether fühlt! Fande sich ein Niederlander hier, Er nahme wahrlich gleich Quartier, Und was er fieht und was er mahlt, Wird hundert Jahre nachgezahlt.

Wie kommt dir benn das alles vor? Es glanzt als wie durch Silberflor, Durchscheinend ist's, es steht ein Licht Dahinter, lieblichstes Gesicht.
Durch solder holden Lampe Schein Wird alles flar und überrein, Was sonst ein garstig Ungefähr, Tagtäglich, ein Gemeines war' — Fehlt's dir an Geist und Kunst: Gebühr, Die Liebe weiß schon Nath dafür.

# Epigrammatif ch.

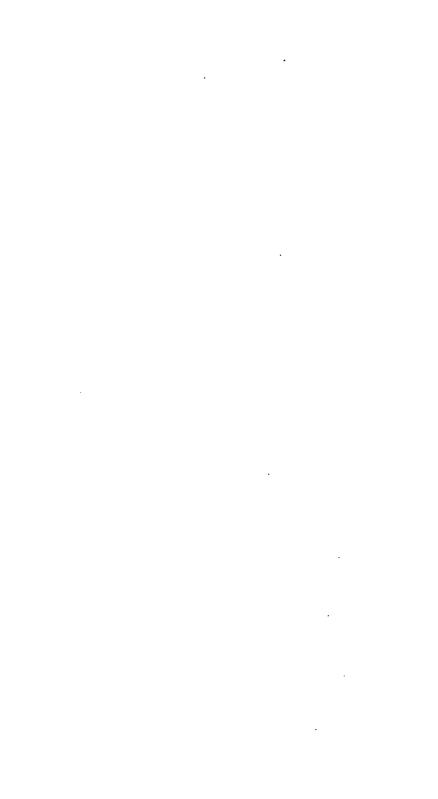

# Nationals Berfammlung.

Auf ber recht: und linken Seite, Auf bem Berg und in ber Mitten, Sigen, steben sie jum Streite, All' einander ungelitten.

Wenn du dich an's Ganze wendest, Und votirest wie du sinnest, Merke welchen du entfremdest, Fühle wen du dir gewinnest.

#### Dem 31. October 1817.

Drenhundert Jahre hat fich schon Der Protestant erwiesen, Daß ihn von Papst : und Eurtenthron Befehle baß verdrießen.

Bas auch der Pfaffe finnt und schleicht, Der Prediger sieht zur Bache, Und daß der Erbfeind nichts erreicht Ift aller Deutschen Sache.

Auch ich foll gottgegebne Kraft Richt ungenüßt verlieren, Und will in Kunft und Wissenschaft : Wie immer protestiren.

#### Rativität.

Der Deutsche ist gelehrt Benn er sein Deutsch versteht; Doch bleib' ihm unverwehrt Benn er nach außen geht. Er komme bann zurück, Gewiß um viel gelehrter; Doch ist's ein großes Glück, Wenn nicht um viel verkehrter.

## Das Parterre fpricht.

Strenge Fraulein zu begrugen Duß ich mich bequemen; Mit den lüberlichen Sufen Werb' ich's leichter nehmen.

Auf der Buhne lieb' ich broben Keine Redumschweife, Soll ich benn am Ende loben Was ich nicht begreife?

Lose fastliche Geberden Können mich verführen; Lieber will ich schlechter werden Als mich ennupiren.

## Auf den Rauf.

Wo ist einer ber sich qualet Mit der Last bie wir getragen?' Wenn es an Gestalten fehlet, Ift ein Kreuz geschwind geschlagen.

Pfaffenhelben singen sie, Frauen wohl empfohlen, Oberleder bringen sie, Aber feine Sohlen.

Jung und Alte, groß und klein, Gräßliches Gelichter! Riemand will ein Schufter fenn, Jedermann ein Dichter.

Alle tommen fie gerennt, Möchten's gerne treiben; Doch wer feinen Leiften fennt Wird ein Pfufcher bleiben.

Wilst du das verstuchte Zeug Auf dem Martte taufen, Wirst du, eh es möglich deucht, Wirst du barfuß laufen.

## In's Einzelne.

Seit vielen Jahren hab ich still Zu eurem Thun geschwiegen, Das sich am Tag' und Tages : Will Gefällig mag vergnügen.

Ihr benft, woher ber Wind auch weht Bu Schaden und Gewinne, Wenn es nach eurem Sinne geht, Es ging nach einem Sinne.

Du fegelst her, ber andre hin Die Woge zu erproben, Und was erst eine Flotte schien Ift ganz und gar zerstoben.

## In's Weite.

Das geht so frohlich In's Allgemeine! If leicht und selig, Alls war's auch reine. Sie wissen gar nichts Von stillen Nissen; Und wie sie schiffen, Die lieben Heitern, Sie werden, wie gar nichts, Jusammen scheitern.

#### Kronos als Kunstrichter.

Saturnus eigne Kinder frift, hat irgend fein Gewiffen; Ohne Senf und Salz und wie ihr wist Berschlingt er euch den Biffen.

Shafipearen follt' es auch ergebn Rach hergebrachter Beife: — Den hebt mir auf, fagt Polpphem, Daß ich zulest ihn fpeife.

## Grunbbebingung.

Sprichft du von Natur und Aunft, Sabe beibe ftete vor Augen: Denn mas will die Mede taugen Ohne Gegenwart und Gunft!

Ch du von der Liebe fprichst Laß sie erst im herzen leben, Eines holden Angesichts Phosphorglanz dir Feuer geben.

#### Jahr aus Jahr ein.

Ohne Schrittschuh und Schellengelaut 3ft ber Januar ein bofes heut.

Ohne Faftnachtstang und Mummenfpiel 3ft am Februar auch nicht. viel.

Willft du den Marg nicht gang verlieren So laß nicht in April dich führen.

Den erften Upril mußt überftehn Dann fann bir manches Gute gefchehn.

Und weiterhin im Man, wenn's gludt, Sat bich wieber ein Madchen berudt.

Und das beschäftigt dich so sehr, gahlst Tage, Wochen und Monde nicht mehr.

## Rett und nieblich.

Saft du das Madchen gesehn Flüchtig vorübergehn? Wollt' sie war' meine Braut!

Ja wohl! die Bloude, die Falbe! Sie fittigt so zierlich wie die Schwalbe, Die ihr Rest baut.

Du bist mein und bist so zierlich, Du bist mein und so manierlich, Aber etwas fehlt dir noch; Kuffest mit so spitzen Lippen, Wie die Tauben Wasser nippen; Allzu zierlich bist du doch.

## Für Gie.

In beinem Liede walten Gar manche icone Namen! "Sind mancherlei Gestalten Doch nur Ein Rahmen."

Nun aber die Schone Die dich am Herzen hegte? "Jebe fennt die Tone Die sie erregte."

#### Genug.

Immer niedlich, immer heiter, Immer lieblich! Und so weiter, Stets naturlich, aber flug; Nun das, dacht' ich, war' genug.

## Dem Abfolutisten.

"Bir streben nach bem Absoluten Als nach bem allerhöchsten Guten." Ich stell' es einem jeden frei; Doch merkt' ich mir vor andern Dingen: Wie unbedingt und zu bedingen Die absolute Liebe sep.

#### Råthfel.

Ein Wertzeng ist es, alle Tage nothig, Den Mannern weniger, ben Frauen viel, Jum treusten Dienste gar gelind erbötig, Im Einen vielfach, spis und scharf. Sein Spiel Gern wiederholt, wobei wir uns bescheiden: Bon außen glatt, wenn wir von innen leiden. Doch Spiel und Schmuck erquickt uns nur aus's neue, Ertheilte Lieb' ihm erst gerechte Weihe.

## Desgleichen.

Die besten Freunde, die wir haben, Sie kommen nur mit Schmerzen an, Und was sie und für Weh gethan 3st fast so groß als ihre Gaben. Und wenn sie wieder Abschied nehmen Ruß man zu Schmerzen sich bequemen.

#### Feindseliger Blid.

Du fonunst boch über so viele hinaus, Marum bift bu gleich außer'm haus, Warum gleich aus bem Sauschen, Wenn einer bir mit Brillen spricht? Du machst ein ganz verflucht Gesicht, Und bist so still wie Mauschen.

"Das icheint boch wirklich fonnenklar! Ich geh' mit Zügen frei und bar, Mit freien trenen Bliden; Der hat eine Maske vorgethan, Mit Spaherbliden kommt er an, Darein follt' ich mich schieten?"

Was ist denn aber beim Gespräch Das Serz und Geist erfüllet, Als daß ein achtes Wort-Gepräg Bon Aug' zu Auge quillet! Kommt jener nun mit Glasern dort, So bin ich stille, stille; Ich rede kein vernünftig Wort Mit einem durch die Brille.

#### Bielrath.

Spricht man mit jedermann Da hört man keinen, Stets wird ein andrer Mann Auch anders meinen. Was ware Nath sodann Vor unsern Ohren? Kennst du nicht Mann für Mann Du bist verloren.

## Rein Bergleich!

Befrei und Gott von 6 und ung, Bir tonnen fie entbehren; Doch wollen wir durch Mufterung Nicht und noch andre fcheeren.

Es schreibt mir einer: ben Vergleich Bon Deutschen und Frangofen, Und jeder Patriot fogleich Bird heftig fich erbofen.

Rein Christenmensche bort ihm ju; 3ft benn ber Kerl bei Sinnen? Bergleichung aber lagt man ju, Da muffen wir gewinnen.

#### Runft und Alterthum.

"Bas ist denn Aunst und Alterthum? Bas Alterthum und Kunst?" Genug, das eine hat den Ruhm, Das andre hat die Gunst.

#### Panace e.

"Sprich! wie bu bich immer und immer erneuft?"
Rannst's auch wenn bu immer am Großen bich freust.
Das Große bleibt frisch, erwarmend, belebend;
Im Rleinlichen frostelt ber Rleinliche bebend.

#### Homer wieder Homer.

Scharffinnig habt ihr, wie ihr fepd, Bon aller Berehrung und befreit, Und wir befannten überfrei Daß Ilias nur ein Alidwert fep.

Mog' unfer Abfall niemand franten; Denn Jugend weiß und zu entzünden, Daß wir Ihn lieber als Ganges benten, Als Ganges freudig Ihn empfinden.

## Manbersegen.

Die Wanderjahre sind nun angetreten Und jeder Schritt des Wandrers ist bedenklich. Iwar pflegt er nicht zu singen und zu beten; Doch wendet er, sobald der Pfad verfänglich, Den ernsten Blick, wo Nebel ihn umtruben, In's eigne Herz und in das Herz der Lieben.

## Sleichgewinn.

Geht einer mit dem andern hin Und auch wohl vor dem andern; Drum laßt und, treu und brav und tuhn, Die Lebenspfade wandern. Es fällt ein jungerer Soldat Bohl in den ersten Schlachten; Der andre muß in's Alter spat Im Bivouat übernachten. Doch weiß er eifrig seinen Ruhm Und seines Herrn zu mehren, So bleibt sein lehtes Eigenthum Gewiß das Bett der Ehren.

## Lebensgenuß.

"Bie man nur so leben mag? Du machst dir gar keinen guten Tag!" Ein guter Abend kommt heran, Wenn ich den ganzen Tag gethan.

Wenn man mich da und dorthin zerrt Und wo ich nichts vermag, Bin von mir selbst nur abgesperrt, Da hab' ich keinen Tag.

Thut sich nun auf was man bedarf Und was ich wohl vermag, Da greif ich ein, es geht so scharf, Da hab' ich meinen Tag.

Ich scheine mir an keinem Ort, Auch Zeit ist keine Zeit, Ein geistreich : aufgeschlofines Wort Wirkt auf die Ewigkeit.

## heut und ewig.

Unmöglich ist's ben Tag dem Lag zu zeigen, Der nur Verworrnes im Verworrnen spiegelt, Und jeder selbst sich fühlt als recht und eigen, Statt sich zu zügeln, nur am andern zügelt; Da ist's den Lippen besser daß sie schweigen, Indes der Geist sich fort und fort beflügelt. Aus Gestern wird nicht hente; doch Aeonen, Sie werden wechselnd sinken, werden thronen.

## Shlußpoetif.

Sage Mufe, sag bem Dichter Bie er benn es machen foll? Denn ber wunderlichsten Richter Ift bie liebe Welt fo voll.

Immer hab' ich boch ben rechten Klaren Weg im Lied gezeigt, Immer war es boch ben schlechten Dustren Pfaben abgeneigt.

Aber was die Herren wollten Bard mir niemals ganz bekannt; Benn sie wüßten was sie sollten, Bar' es auch wohl bald genannt.

"Willst du dir ein Maß bereiten; Schaue was den Eblen mißt, Bas ihn auch entstellt zu Zeiten, Wenn der Leichtsinn sich vergißt.

Solch ein Inhalt beiner Sange Der erbauet, ber gefällt, Und, im wustesten Gebrange, Dankt's bie stille begre Welt.

Frage nicht nach anderm Titel, Reinem Willen bleibt fein Recht! Und die Schurfen laß dem Buttel, Und die Narren dem Geschlecht."

#### Der

# Ebluer Mummenfchanz Fastnacht 1825.

Da das Alter, wie wir wiffen, Richt für Thorheit belfen taun; Bar' es ein gefundner Biffen Ginem heitern, alten Mann,

Daß am Rhein, bem viel beschwommnen, Mummenschaar fich jum Gesecht Ruftet gegen angetommnen Feind, ju sichern altes Necht.

Auch bem Weisen fügt behäglich Sich bie Thorheit wohl zur hand; Und so ist es gar verträglich Wenn er sich mit Euch verband.

Selbst Erasmus ging ben Spuren Der Moria scherzend nach, Ulrich hutten mit Obseuren Derbe Lanzenkiele brach. Liblich wird ein tolles Streben Benn es furz ift und mit Sinn; Beiterfeit zum Erbeleben Sep bem flüchtigen Rausch Geminn.

Saufet nur an diefem Tage Rluger Thorheit Bollgewicht, Daß mit und die Nachwelt fage: Jahre find ber Lieb' und Pflicht.

#### Der Marr epilogirt.

Manch gutes Wert bab' ich verricht, Ihr nehmt bas Lob, bas frantt mich nicht: " 3ch denfe-baß fich in ber Belt Alles bald wieder in's Gleiche stellt. Lobt man mich weil ich was Dummes gemacht, Dann mir bas Berg im Leibe lacht; Schilt man mich weil ich was Gutes getban, So nehm ich's gang gemachlich an. Schlagt mich ein Machtiger daß es schmerzt, So thu' ich als hatt' er nur gefchergt; Doch ift es einer von meines Gleichen, Den weiß ich mader burchzustreichen. Bebt mich bas Blud, fo bin ich froh Und sing' in dulci Jubilo; Cenft fich bas Rab und queticht mich nieber, Co bent' ich: nun, es hebt fich wieder! Grille nicht bei Sommersonnenschein Daß es wieder werde Winter seyn; Und fommen die weißen glodenschaaren, Da lieb ich mir bas Schlittenfahren. 3ch mag mich ftellen wie ich will, Die Sonne halt mir boch nicht ftill, Und immer geht's ben alten Bang Das liebe lange Leben lang.

Der Anecht so wie der Herr vom Haus Bieben sich täglich an und aus, Sie mögen sich hoch oder niedrig meffen: Muffen wachen, schlafen, trinken und effen. Drum trag' ich über nichts ein Leid; Macht's wie der Narr so send ihr gescheidt!

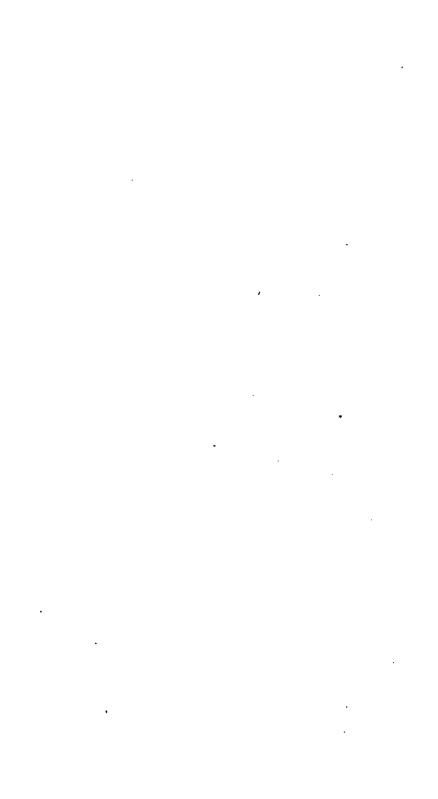

# Parabolist.



Gedichte sind gemahlte Fensterscheiben!
Sieht man vom Markt in die Kirche hinein
Da ist alles dunkel und duster;
Und so sieht's auch der Herr Philister:
Der mag denn wohl verdrießlich sepn
Und lebenslang verdrießlich bleiben.

Rommt aber nur einmal herein! Begrüßt die heilige Capelle; Da ist's auf einmal farbig helle, Geschicht' und Zierrath glanzt in Schnelle, Bedeutend wirft ein edler Schein; Dieß wird euch Kindern Gottes taugen, Erbaut euch und ergest die Augen!

Gott fandte feinen roben Ainbern Gefet und Ordnung, Wiffenschaft und Aunk, Begabte die mit aller himmelsgunft, Der Erbe graffes Loos zu mindern. Sie tamen nacht vom himmel an Und wußten sich nicht zu benehmen; Die Poesse zog ihnen Aleider an Und teine hatte sich zu schämen.

Wenn ich auf dem Markte geh' Durch's Gedränge, Und das hubsche Mädchen seh' In der Menge; Geh' ich hier, sie kommt heran, Aber drüben; Niemand sieht uns beiden an Wie wir lieben.

"Alter, hörst du noch nicht auf! Immer Madchen!
In dem jungen Lebenslauf Bar's ein Katchen.
Welche jest den Tag versüßt?
Sag's mit Klarheit."
Seht nur hin wie sie mich grußt, Es ist die Wahrheit!

Bu Regenschauer und hagelschlag Gesellt sich liebeloser Tag, Da birgst bu beinen Schimmer; Ich klopf' am Fenster, poch' am Thor: Komm liebsted Seelchen tomm hervor, Du bist so schoon wie immer.

Den Musen : Schwestern fiel es ein, Auch Pspchen in ber Kunst zu bichten Methodice zu unterrichten; Das Seelchen blieb prosaisch rein. Nicht sonderlich erklang die Lever, Selbst in der schönsten Sommernacht; Doch Amor kommt mit Blick und Feuer, Der ganze Eursus war vollbracht.

Sie saugt mit Gier verrathrisches Getranke Unabgeseht, vom ersten Jug verführt; Gie fühlt sich wohl und langst find die Gelenke Der zarten Beinchen schon paralpsirt, Richt mehr gewandt die Flügelchen zu puben, Nicht mehr geschickt das Köpschen aufzustußen, Das Leben so sich im Genuß verliert. Jum stehen kaum wird noch das Füßchen taugen; Go schlürft sie fort und, mitten unterm Saugen, Umnebelt ihr der Tod die tausend Augen.

Benn bu am breiten Fluffe wohnft, Seicht fbodt er manchmal and vorbei; Dann wenn du deine Wiesen schonft Heruber schlemmt er, es ist ein Brep.

Um klaren Tag hinab bie Schiffe, Der Fischer weislich ftreicht hinan; Nun starret Eis am Ries und Riffe, Das Angbenvolf ift herr der Babn.

Das mußt bu sehn und unterweilen Doch immer was du willst vollziehn! Richt stoden darfst du, vor nicht eilen; Die Zeit sie geht gemessen hin. 3mep Personen ganz verschieden Luden sich bei mir zu Tafel, Dießmal lebten sie in Frieden, Fuchs und Aranich sagt die Fabel.

Beiben macht' ich was zurechte, Rupfte gleich bie jungsten Tauben; Beil er von Schafals Geschlechte Legt' ich bei geschwollne Trauben.

Langgehaldtes Gladgefaße Sett' ich ungefaumt dagegen, Wo sich flar im Elemente Bold: und Silberfischlein regen.

Sattet ihr den Fuchs gesehen Auf der flachen Schuffel hausen, Neidisch mußtet ihr gestehen: Welch ein Appetit zum Schmausen!

Wenn der Logel, ganz bedächtig, Sich auf einem Fuße wiegte, Hale und Schnabel, zart und schmächtig, Bierlich nach den Fischlein schmiegte. Dankend freuten sie beim Wandern Sich ber Tauben, sich ber Fischchen; Jeber spottete bes andern Als genahrt am Kahentischchen.

Willst nicht Salz und Schmalz verlieren, Mußt, gemäß ben Urgeschichten, Wenn die Leute willst gastiren, Dich nach Schnauz und Schnabel richten.

Schwer, in Waldes Bufc und Wuchse, Fuchsen auf die Spur gelangen; Halt's der Jäger mit dem Fuchse, Ist's unmöglich ihn zu fangen.

Und so ware manches Wunder Wie A B, Ab auszusprechen, Ueber welches wir jegunder Kopf und hirn im Kopf gerbrechen.

Ein großer Teich war zugefroren, Die Froschlein, in der Tiefe verloren, Durften nicht ferner quaden noch springen, Bersprachen sich aber, im halben Traum, Fänden sie nur da oben Raum, Wie Nachtigallen wollten sie singen. Der Thauwind kam, das Eis zerschmolz, Run ruderten sie und landeten stolz, Und sasen am Ufer weit und breit Und quadten wie vor alter Zeit.

Im Dorfe war ein groß Gelag, Man fagt' es sep ein Hochzeittag, Ich zwängte mich in den Schenken Saal, Da drehten die Pärchen allzumal, Ein jedes Mädchen mit seinem Bicht, Da gab es manch verliebt Gesicht. Nun fragt' ich endlich nach der Braut — Mich einer starr in's Angesicht schaut: "Das mögt ihr von einem andern hören! Wir aber tanzen ihr zu Ehren, Wir tanzen schon dren Tag und Nacht Und hat noch niemand an sie gedacht."

Bill einer im Leben um fich fcauen, Dergleichen wird man ihm viel vertrauen.

Ein Mägdlein trug man zur Thur hinaus Bu Grabe;
Die Burger schauten zum Fenster heraus, Sie saßen eben in Saus und Braus Auf Gut und Habe.
Da bachten sie: man trägt sie hinaus, Trägt man uns nächstens auch hinaus, Und wer benn endlich bleibt im Haus Hat Gut und schöne Gaben:
Es muß sie boch einer haben.

Eritt in recht vollem flaren Chein Frau Benus am Abendhimmel herein; Ober bag blutroth ein Romet Gar ruthengleich burch Sterne ftebt: Der Philister fpringt gur Thure beraus; Der Stern fteht über meinem Saus! D meh! das ift mir zu verfänglich! -Da ruft er seinem Nachbar banglich: Ach feht, mas mir ein Beichen braut, Das gilt furmahr uns arme Leut! Meine Mutter liegt am bofen Reuch, Mein Rind am Wind und fowerer Seud, Meine Krau, furcht' ich, will auch erfranten, Sie that icon feit acht Tag nicht ganten: Und andre Dinge nach Bericht! 3ch fürcht' es tommt bas jungfte Gericht.

Der Nachbar spricht: ihr habt wohl recht, Es geht uns dießmal allen schlecht. Doch last uns ein paar Gassen geben, Da seht ihr wie die Sterne stehen. Sie deuten hier, sie deuten dort. Bleibe jeder weislich an seinem Ort, Und thue das Beste was er kann, Und leide wie ein andrer Mann.

Bu ber Mofel's Berkluferin Ranien Kinder gefäufen, Mie wöllten taufen; Mit manterm Sinn Griffen sie ans dem Saufen, Beschauten mit Verlangen Nah und näher rochbädlige Wungen — Sie berten den Preis Und warfen fie wieder hin Als waren sie glühend heiß.

Bas ber für Kaufer haben follte Der Baare gratis geben wollte!

Jeht war bas Bergborf abgebrannt, Sieh nur wie schnell sich bas ermannt! Steht alles wieber in Bret und Schindeln, Die Kinder liegen in Wieg' und Windeln; Wie schon ist's wenn man Gott vertraut!

"Neuer Scheiterhaufen ist aufgebant; Daß, wenn es Funten und Wind gefiele, Sott felbst verlor' in foldem Spiele."

Im Batican bebient man fich Palmfonntags achter Palmen, Die Carbinale beugen fich, Und fingen alte Pfalmen. Diefelben Pfalmen fingt man auch Delzweiglein in den Sanden, Muß im Gebirg ju diefem Brauch Stechpalmen gar verwenden; Bulett, man will ein grunes Reis, So nimmt man Beidenzweige, Damit der Fromme Lob und Preis Much im Geringften zeige. Und habt ihr euch bas wohl gemerft Gonnt man euch bas Bequeme, Wenn ihr im Glauben euch beftartt; Das find Mythologeme.

# Drep Palinobien.

1.

"- Beihrauch ift nur ein Erbint für Gbeter Und für bie Sterblichen ein Gift."

Soll benn bein Opfertauch Die Götter franken? On haltst bie Nase zu — Was soll ich benten? Den Weihrauch schafet man Vor allen Dingen; Wer ihn nicht riechen kann Soll ihn nicht bringen.

Mit starrem Angesicht Berehrst du Puppen, Und riecht der Priester nicht, So hat Gott den Schuppen.

# Beift und Schonheit im Streit.

Berr Beift, ber allen Respect verbient, Und beffen Gunft wir bochlich icagen, Bernimmt, man habe fich erfühnt Die Schonbeit über ibn zu feten; Er macht baraus ein großes Wefen. Da fommt herr Sauch, und langft betanut Als wurdiger Geiftereprafentant, Fångt an, boch leiber nicht galant, Dem Luberchen ben Tert ju lesen. Das rührt ben Leichtsinn nicht einmal, Sie lauft gleich ju bem Principal: Ihr fept ja fonft gewandt und flug, Ift benn bie Belt nicht groß genug! 3ch lag euch, wenn ihr trugt, im Stich; Doch fend ihr weise, so liebt ihr mich. Seph verfichert, im gangen Jahr Gibt's nicht wieder fo ein bubiches Paar.

## "Α λ λ ως.

Die Schönheit hatte schöne Löchter, Der Geist erzeugte dumme Sohne, So war für einige Geschlechter Der Geist nicht ewig, doch das Schöne. Der Geist ist immer Autochthone. So tam er wieder, wirkte, strebte, Und fand, zu seinem höchsten Lohne, Die Schönheit die ihn frisch belebte.

## Regen und Regenbogen.

Auf schweres Gewitter und Regenguß Blick' ein Philister, jum Beschluß, In's weiterziehende Grause nach, Und so zu seines Gleichen sprach: Der Donner hat und sehr erschreckt, Der Blis die Scheunen angesteckt Und das war unster Sünden Theil! Dagegen hat, zu frischem Heil, Der Negen fruchtbar und erquickt Und für den nächsten Herbst beglückt. Was kommt nun aber der Regendogen An grauer Wand herangezogen? Der mag wohl zu entbehren sepn Der bunte Trug! Der leere Schein!

Frau Iris aber bagegen sprach:
Erfühnst du dich zu meiner Schmach?
Doch bin ich hier in's All gestellt
Als Zeugniß einer bessern Welt,
Für Augen die vom Erdenlauf
Getrost sich wenden zum himmel auf
Und in der Dünste trübem Neth
Erfennen Gott und sein Geset.
Drum wühle du, ein andres Schwein,
Nur immer den Russel in den Boden hinein
Und gonne dem verklärten Blick
An meiner Herrlichteit sein Glück.

## Balet.

Sonft war ich Kreund von Rarren, 3ch rief fie in's Saus berein; Brachte jeber feinen Sparren, Bollten Bimmermeifter fenn. Bollten mir bas Dach abtragen, Ein andres fegen binauf, Sie legten bas Solg ju Schragen Und nahmen's wieder auf. Und rannten bin und wieder, Und fließen einander an; Das fuhr mir in die Glieber Daß ich ben Froft gewann. 3ch fagt: binaus ibr Rarren! -Sie argerten fich brob; Mahm jeber feinen Sparren. Der Abschied ber mar grob.

Daber bin ich belehret,
Ich sibe nun an der Thur,
Benn einer sich zu mir tehret:
Geh, ruf ich, für und für!
Du bist ein Narr, so gräulich!
Da macht er ein stämisch Gesicht:
"Du Hausherr! Wie abschenlich!
Was gibst der für ein Gewicht!

Bir faseln ja burd bie Strafen, Bir jubeln auf bem Martt, Bird einer, wegen Unmaßen, Gar selten angequartt. Du follft und gar nichts beißen!"

Run enbet meine Qual! Denn gehn sie vor die Thure, Es ist besser als in den Saal.



Aus frem ben Sprachen.

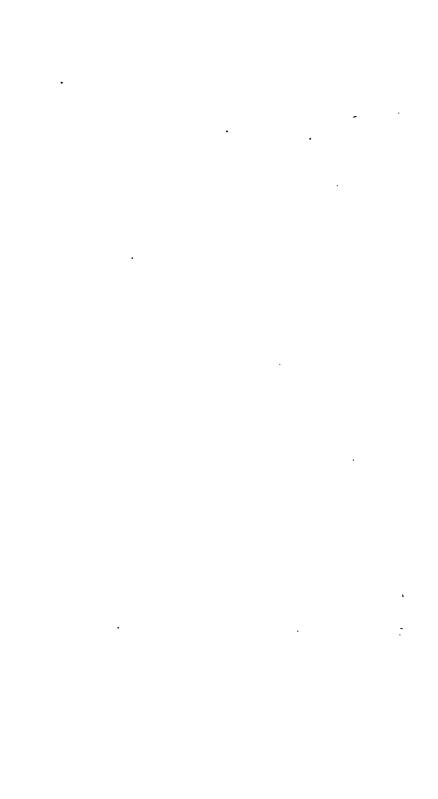

# Byrons Don Zuan.

Mir fehlt ein Held! — "Ein Held er sollte sehlen, Da Jahr und Monat neu vom neusten spricht?" — Ein Zeitungöschreiber mag sich schmeichelnd qualen, So sagt die Zeit: es sep der rechte nicht. Von solchen mag ich wahrlich nichts erzählen, Da nehm' ich mir Freund Juan in's Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen, Früher als billig war, zum Teusel gehen.

Vernon, der Mehger Cumberland und Wolf so mit, Auch Hawte, Prinz Ferdinand, Bourgoin auf's beste, Keppel und Hawe, sie hatten ihre Feste Wie Wellesley jest — Der Könige Schattenschritt Vom Stamme Vanco's — Naben aus Einem Neste! — Der Ruhm, die Lust zu herrschen reißt sie mit. Dumourier's, Benaparte's Kampsgewinnsten, Die Zeitung steht den Herren gleich zu Diensten.

Barnave kennt und Briffot die Geschichte, Condorcet, Mirabeau und Pethion auch; Cloots, Danton, Marat litten viel Gerüchte, Selbst la Favette er ging beinahe in Nauch, Dann Joubert, Hoche, vom Militair = Verpstichte, Lannes, Deffair, Moreau. Es war der Brauch Zu ihrer Zeit an ihnen viel zu preisen; Doch will das nichts für meine Lieder heißen. Nelson war unser Kriegsgott, ohne Frage, Und ist es noch bem herzlichsten Bekenntniß; Doch von Trasalgar tonet kaum die Sage, Und so ist Fluth und Ebbe wetterwendisch. Denn die Armee ist popular zu Tage Und mit dem Seevolk nicht im Einverständniß; Der Prinz ist für den Landdienst, und indessen Sind Duncan, Nelson, Howe, sie sind vergessen.

Vor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nachher, von Sinn und hoher Kraft; Sie wirften viel, sind unberühmt entschlafen, Da lein Poet ihr Leben weiter schafft. Von unsern helben mocht' ich niemand strafen, Da jeder sich am Tag zusammenrafft; Für mein Gedicht wüßt' ich mir aber keinen, Und nenne so Don Juan mein, den Meinen.

# Ronolog aus Byrons Manfred.

#### Manfred allein.

Der Beit, bes Schredens Rarren find wir! Tage Bestehlend stehlen sie sich weg. Wir leben In Lebens Ueberbruß, in Scheu des Todes. In all den Tagen der verwünschten Voffe -Lebendige Laft auf widerstrebendem Bergen, In Sorgen ftodt es, beftig ichlagt's in Dein, Der Kreud' ein End ist Todestampf und Ohnmacht -In all den Tagen, den vergangnen, funftigen -Im Leben ift nichts Gegenwart - Du gablit Bie wenig: - weniger ale wenig, wo die Seele Nicht nach dem Tod verlangt und boch gurud Die vor bem' Winterstrome schreckt. Das Froftlen Bar' nur ein Augenblick. — Ich hab' ein Mittel In meiner Biffenstraft: Die Todten ruf' ich Und frage fie: was ift benn das wir furchten? Der Antwort ernsteste ift boch bas Grab. und das ist nichts, antworten sie mir nicht -

Antwortete begrabner Priester Gottes Dem Weib zu Endor! Sparta's König zog Aus griech'scher Jungfrau nie entschlafnem Geist Antwort und Schickfal. Das Geliebteste Hatt' er gemordet, wußte nicht wen er traf; Starb ungesühnt. Wenn er auch schon zu Hulfe Den milben Zeus berief, Phigaliens Arfabifche Befchworer aufrief, zu gewinnen Bom aufgebrachten Schatten fein Berzeihen, Auch eine Grange nur bes flachens. Die verfette Mit zweifelhaftem Wortsinn; boch erfallt ward's.

Und hatt' ich nie gelebt! das was ich liebe Ware noch lebendig; hatt' ich nie geliebt!
Das was ich liebe war' noch immer schon
Und glucklich, gluckverspendend. Und was aber
Was ift sie jest? Für meine Sünden buste sie —
Ein Wesen? Dent es nicht — Vielleicht' ein Nichts.
In wenig Stunden frag' ich nicht umsonst,
In dieser Stunde sürcht' ich wie ich trobe,
Vis diese Stunde schreckte mich kein Schauen
Der Geister, guter, boser. Ittr' ich nun?
Und sühl' am Herzen fremden kalten Thau!
Doch kann ich thun was mich im Tiessten widert,
Der Erde Schrecken ruf' ich aus. — Es nachtet!

## Aus Byrons Manfred.

## Bannfluch.

Wenn ber Mond ist auf ber Welle, Wenn der Gluhwurm ist im Gras, Und ein Scheinlicht auf dem Grabe, Irres Licht auf dem Morast, Wenn die Sterne fallend schießen, Eule der Eul' erwiedernd heult, Und die Blätter schweigend ruhen Un des dunkeln Hugels Wand, Meine Seel' sep auf der beinen Mit Gewalt und Zeichenwink!

3ft dein Schlummer noch so tief, Kommt dein Geist doch nie zum Schlaf. Da sind Schatten, die nicht schwinden, Da Gedanken, die nicht bannest. Die Gewalt, die du nicht kennest, Läft dich nimmermehr allein. Bist in's Leichentuch gewindelt, Eingehüllt in einer Wolke, Und für immer, immer wohn'st du In dem Geiste dieses Spruchs.

Siehst mich nicht vorüber gehen, Fühlst mich doch in beinem Auge, Als ein Ding, das ungesehen Nah dir sevn muß wie es war, Und wenn du, geheim durchschaubert, Deinen Kopf umwendend blidest, Sollst dich wundern, daß nicht etwa Wie ein Schatten bin zur Stelle; Nein! die Kraft die du empfunden, Ift was sich in dir verbirgt.

Und ein Zauberwort und Lieb Taufte dich mit einem Fluch,
Und schon hat ein Geist der Lust Dich umgarnt mit einer Schlinge.
In dem Wind ist eine Stimme,
Die verbeut dir dich zu freuen.
Und wenn dir die Nacht versagt
Ihres reinen himmels Ruhe,
Bringt der Tag eine Sonn' herauf,
War' sie nieder! wunschest du.

Deinen falichen Thranen zog ich Ebbtlichste Essengen aus,
Deinem eignen Herzen sog ich Blut, das schwarzeste vom Quell,
Deinem Lächeln lockt' ich Schlangen,
Dort geheim geringelt, ab,
Deinem Lippenpaar entsaugt' ich
Allerschlimmstes aller Gifte.
Jedem Gift, das ich erprobet,
Schlimmer ist dein eignes doch.

Bei beiner kalten Brust, bem Schlangenlächeln, Der Arglist unergründlichem Schlund,
Bei dem so tugendsam scheinenden Auge,
Bei der verschlossenen Seele Trug,
Bei der Vollendung beiner Künste,
Dem Wahn, du tragest ein menschliches Herz,
Bei beinem Gefallen an Anderer Pein,
Bei deiner Caind-Bruderschaft
Beschwöre ich dich und nothige
Dich selbst dir eigne Hölle zu senn!

Auf bein Haupt gieß' ich die Schale, Die dich foldem Urtheil widmet; Nicht zu schlafen, nicht zu sterben Sep dein dauernd Mißgeschick; Scheindar soll der Tod sich nahen Deinem Wunsch, doch nur als Grauen. Schau! der Zauber wirft umher dir, Dich geklirrlos sesset kette; Ueber Herz und hirn zusammen Ist der Spruch ergangen — schwinde!

# Der fünfte Man.

#### D b e

## von Alerander Mangoni.

Er war — und, wie, bewegungslos Nach lettem Sauche: Seufzer Die Hulle lag, uneingebent, Berwaist von foldem Geiste: So tief getroffen, starr erstaunt Die Erbe steht ber Botschaft.

Stumm, sinnend nach der lettesten Stunde des Schreckensmannes, Sie mußte nicht ob solcherlei Fußstapfen Menschenfußes Nochmals den blutgefärbten Staub 3u stempeln sich erfühnten.

Ihn wetterstrahlend auf bem Thron Erblickte die Muse schweigend, Sobann im Wechsel immerfort Ihn fallen, steigen, liegen; Bu tausend Stimmen Klang und Ruf Wermischte sie nicht die ihre.

Jungfräulich, teiner Schmeichelen, Noch frevler Schmähung schulbig, Erhebt sie sich ploblich aufgeregt, Da folche Strahlen schwinden, Die Urne franzend mit Gesang Der wohl nicht sterben mochte.

Bu Ppramiben von Alpen her, Bom Manganar zum Rheine, Des sichern Bliges Wetterschlag Aus leuchtenden Donnerwolfen, Er traf von Schla zum Tanais, Bon einem zum andern Meere.

Mit wahrem Ruhm? — Die funft'ge Belt Entscheibe dieß! Bir beugen uns, Die Stirne tief, dem Mächtigsten, Erschaffenden, der sich einmal Bon allgewalt'ger Geisteskraft Gränzlose Spur beliebte.

Das stürmische, boch bebenbe Erfreun an großen Planen, Die Ungst des Herzens das ungezähmt, Dienend nach dem Neiche gelüstet Und es erlangt, zum höchsten Lohn, Den's thörig war zu hoffen.

Das ward ihm all: ber Ehrenruhm Bergrößert nach Gefahren, Sobann die Flucht, und wieder Sieg, Kaiserpallast, Berbannung; Imeymal zum Staub zurückgedrängt, Und zwermal auf dem Altar. Er trat hervor: gespaltne Welt, Bewassnet gegen einander, Ergeben wandte sich zu ihm Als lauschten sie dem Schickal; Gebietend Schweigen, Schiedesmann Seht' er sich mitten inne;

Berschwand! — Die Tage Mußiggangs Berschlossen im engen Raume, Zeugen von gränzenlosem Neid Und tiefem frommem Gefühle, Von unauslöschlichem haß zugleich Und unbezwungener Liebe.

Wie über's Saupt Schiffbrüchigem Die Welle fich malt und laftet,
Die Welle bie ben Armen erft Emporhob, vorwarts rollte,
Daß er entfernte Gegenden
Umfonst zuleht erblicke;

So ward's dem Geist, der wogenhaft Hinaufstieg in der Erinn'rung. Ach! wie so oft den Kunftigen Bollt' er sich selbst erzählen. Und fraftlos auf das ewige Blatt Sant die ermüdete Hand bin.

D, wie fo oft beim schweigsamen Sterben bes Tags, bes leeren, Gefenkt ben bligenden Augenstrahl, Die Arme übergefaltet, Stand er, von Tagen verganguen Bestürmt ihn bie Erinn'rung.

Da schaut er die beweglichen Belten, durchwimmelte Thaler, Das Wetterleuchten der Waffen au Fuß, Die Welle reitender Manner, Die aufgeregteste herrscherschaft Und das allerschnellste Geborchen.

Ach, bei fo schrecklichem Schmerzgefühl Sant ihm ber entathmete Busen, Und er verzweiselte! — Nein, die Kraft Der ewigen Hand von oben, In Lufte leichter athembar, Liebherzig trug ihn hinüber.

Und leitete ihn auf blubenbe Fußpfade, die hoffnungsreichen, Zu ewigen Feldern, zum höchsten Lohn Der alle Begierden beschämet; Er sieht, wie auf Schweigen und Finsterniß, Auf den Ruhm den er durchbrungen.

Schönste, unsterblich wohlthatige Glaubenstraft, immer triumphend! Sprich es aus! erfreue bich Daß stolzer : höheres Wesen Sich-dem berüchtigten Golgatha Wohl niemals niedergebeugt hat. Und alfo von muder Afche benn Entferne jedes wibrige Wort, Der Gott ber nieberdruckt und hebt, Der Leiden fügt und Tröftung auch, Auf der verlagnen Lagerstatt Ihm ja zur Seite sich fügte.

# Das Strauschen.

Alt bohmisch.

Wehet ein Luftchen Aus fürstlichen Wälbern; Da läufet das Mädchen, Da läuft es zum Bach, Schöpft in beschlag'ne Eimer das Wasser.

Borsichtig, bedächtig Bersteht sie zu schöpfen. Am Flusse zum Mädchen Schwimmet ein Sträuschen, Ein duftiges Sträuschen Bon Beilchen und Rosen.

Wenn ich, du holdes Blumchen, es wüßte, Wer dich gepflanzet In lockeren Boden; Wahrlich! dem gab' ich Ein goldenes Kinglein. Wenn ich, bu holbes Strauschen, es wußte, Wer bich mit zartem Baste gebunden; Wahrlich! bem gab' ich Die Nabel vom Haare.

Benn ich, bu holdes \*
Blumchen, es wüßte,
Ber in den tühlen
Bach dich geworfen,
Bahrlich! dem gab' ich
Mein Kränzlein vom Haupte.

Und so verfolgt sie Das eilende Strauschen, Sie eilet vorauf ihm, Bersucht es zu fangen: Da fällt, ach! ba fällt sie In's kufige Baffer.

# Rlaggefang.

Brifd.

So finget laut ben Pillalu Zu mancher Thrane Sorg' und Noth: Och orro orro ollalu, O weh des Herren Kind ist tobt!

Bu Morgen als es tagen wollt', Die Eule kam vorbeigeschwingt, Rohrdommel Abends tont im Rohr. Ihr nun die Todtensänge singt: Och orro orro ollalu.

Und sterben du? warum, warum Berlassen deiner Eltern Lieb'? Berwandten Stammes weiten Kreis? Den Schrei des Bolfes hörst du nicht: Och orro orro ollalu.

Und icheiden foll die Mutter, wie, Bon ihrem Liebchen icon und fuß? Barft du nicht ihres Herzens Herz, Der Puls der ihm das Leben gab? Och orro orro ollalu.

Goethe's Werfe, III. Bb.

Den Anaben laft fie weg von fich, Der bleibt und wef't für fich allein, Das Frohgeficht, fie fieht's nicht mehr, Sie faugt nicht mehr ben Jugendhauch. Och orro orro ollalu.

Da sehet hin an Berg und Steg, Den Usertreis am reinen See, Bon Walbesede, Saatenland, Bis nah heran zu Schloß und Wall. Och orro orro ollalu.

Die Jammer = Rachbarn dringen her Mit hohlem Blick und Athem schwer; Sie halten an und schlängeln fort Und singen Tod im Todtenwort: Och orro orro ollalu.

So finget laut ben Pillalu Und weinet was ihr weinen wollt! Och orro orro ollalu Des Herren einziger Sohn ist fort.

### Reugriechisch sepirotische Heldenlieder.

I.

Sind Gefilde turfisch worden,
Sonst Besis der Albanesen;
Stergios ist noch am Leben,
Keines Pascha's achtet er.
Und so lang es schneit hier oben
Beugen wir den Turfen nicht.
Seset eure Vorhut dahin,
Wo die Wölse nistend hecken!
Sev der Sclave Stadtbewohner;
Stadtbezirf ist unsern Braven
Buster Felsen Klippenspalte.
Eh' als mit den Tursen leben
Lieber mit den wilden Thieren!

II.

Schwarzed Fahrzeug theilt bie Belle Nachst der Ruste von Raffandra, Ueber ihm die ichwarzen Segel, Ueber ihnen Simmeleblaue. Rommt ein Turten : Schiff entgegen, Scharlach : Wimpel weben glanzend, "Streich bie Gegel unverzüglich, Mieder lag bie Segel bu!" -Dein ich ftreiche nicht bie Segel, Mimmer lag ich fie berab, Droht ihr boch, ale mar' ich Brautchen, Brautchen, bas ju fcbreden ift. Jannis bin ich, Cobn bes Staba, Gibam bes Butopalas. Frisch Gefellen, frifch jur Arbeit! Muf jum Vordertheil bes Schiffes: Turfenblut ift ju vergießen, Schont nicht ber Unglaubigen. Und mit einer flugen Wendung Beut bas Tyrfen : Schiff bie Spige; Jannis aber ichwingt binauf fich, Mit dem Gabel in der Kauft, Das Gebalte trieft vom Blute Und gerothet find die Bellen. Allah! Allah! fcbrein um Gnabe Die Ungläubigen auf den Anieen. Traurig Leben! ruft ber Sieger; Bleibe den Beffegten nun.

#### III.

Beuge, Liatos, bem Pafcha Beuge dem Begire bich. Barft bu vormals Armatole, Landgebieter wirft du nun. "Bleibt nur Liafos am Leben, Wird er nie ein Beugenber. Nur fein Schwert ift ihm ber Vafcha, Ift Begir bas Schieggewehr." Ali Pafcha bas vernehmenb Burnt bem Unwillfommenen, Schreibt die Briefe, die Befehle, So bestimmt er, mas ju thun. Beli Guefas, eile fraftig Durch die Stadte, burch bas Land, Bring mir Liafos jur Stelle, Lebend fep er, ober todt! Guetas ftreift nun burch bie Begend, Auf die Rampfer macht er Jagd, Forfcht fie aus und überrascht fie, Un ber Vorbut ift er icon. Contogiafupis, ber ichreit nun Bon des Bollwerfe hohem Stand: Berghaft, Rinder mein! gur Arbeit Rinder mein, jum Streit hervor! Liafos erscheint behende, Salt in Bahnen fest bas Schwert. Tag und Nacht mard nun geschlagen,

Tage brep, ber Rachte brep, Albaneserinnen weinen, Schwarz in Trauertleid gehullt; Beli Guetad tehrt nur wieder Hingewurgt im eignen Blut.

### IV.

Welch Getofe? wo entsteht es? Belch gewaltiges Erschuttern? Sind es Stiere vor dem Schlachtbeil, Wild Gethier im grimmen Kampfe? Nein! Bucovalas zum Kriege Fünfzehnhundert Rampfer führend Streitet amifchen Rerasovon Und bem großen Stadtbegirf. Klintenfcuffe wie des Regens, Rugeln, wie ber Schloßen Schlag! -Bloudes Madden ruft herunter Bon dem Ueberpforten = Fenfter: Salte Janny bas Gefecht an, Diefes Laben, biefes Schießen: Laß den Staub hernieder finten, Lag den Dulverdunft verweben, Und fo zählet eure Krieger, Daß ihr miffet wer verloren. Drepmal zählte man die Turfen, Und vierbundert Todte lagen, Und wie man die Kampfer zählte Dreve nur verblichen ba.

v.

Ausgeherrichet hat die Sonne, Bu dem Fuhrer tommt die Menge: Auf, Gesellen, schopfet Baffer, Theilt euch in bas Abendbrot! Lamprafos du aber, Meffe, Cepe bich an meine Scite; Trage funftig biefe Baffen, Du nun bift ber Rapitan, Und ihr andern braven Rrieger, Kaffet ben verwaiften Gabel, Sauet grune Richtenzweige, Flechtet fie jum Lager mir; Rührt den Beichtiger jur Stelle, Dag ich ihm betennen moge, Ihm enthulle, welchen Thaten Ich mein Leben jugefehrt: Drevfig Jahr bin Armatole, 3mangig Jahr ein Kampfer icon; Nun will mich ber Tob erfchleichen, Das ich wohl aufrieden bin. Frifch nun mir bas Grab bereitet, Daß es boch fen und geraumig, Aufrecht bag ich fechten tonne, Ronne laden die Viftolen. Rechts will ich ein Kenfter offen, Daß die Schwalbe Krubling funde, Daß bie Nachtigall vom Maven Allerlieblichftes berichte.

#### VI.

Der Olympos, ber Kiffavos, Die zwey Berge haberten; Da entgegnend fprach Olympos Also zu dem Kiffavos: "Nicht erhebe bich, Kiffave, Turfen- bu Getretener. Bin ich boch ber Greis Olompos. Den die gange Welt vernahm. Zwevundsechzig Gipfel zahl' ich Und zwentausend Quellen flar, Jeber Brunn bat feinen Wimpel Seinen Rampfer jeber 3meig. Auf den bochften Gipfel hat fich Mir ein Abler aufgefett. Kaßt in feinen macht'gen Rlauen Eines Selden blutend Saupt." "Cage, Saupt! wie ift's ergangen? Kielest du verbrecherisch?" -Speife Bogel meine Jugend, Meine Mannheit fpeise nur! Ellenlanger machit bein Klugel, Deine Rlaue fvannenlang, Bei Louron, in Teromeron Lebt' ich in bem Ariegerstand, So in Chasia, auf'm Olympos Rampft' ich bis ine zwolfte Jahr. Sechzig Agas ich erschlug fe, Ihr Gefild verbrannt' ich bann;

Die ich fonst noch nieberstreckte Eurken, Albaneser auch, Sind zu viele, gar zu viele, Daß ich sie nicht zählen mag; Nun ist meine Reihe kommen, Im Gefechte fiel ich brav.

### VII.

# Charon.

Die Bergeshöhn warum fo fcmarg? Bober die Bolfenwoge? Ift es ber Sturm ber broben fampft, Der Regen, Gipfel peitschend? Nicht ift's der Sturm der droben tampft, Richt Regen, Gipfel peitschend; Nein Charon ift's, er faus't einher, Entführet die Berblichnen; Die Jungen treibt er vor fich bin, Schleppt binter fich die Alten; Die Jungften aber, Sauglinge, In Reih' gebenft am Sattel. Da riefen ihm die Greise gu, Die Junglinge fie fnieeten: "D Charon halt! halt am Bebeg', Salt an beim fublen Brunnen! Die Alten ba erquiden fich, Die Jugend ichleubert Steine, Die Anaben gart gerftreuen fich Und pfluden bunte Blumchen."

Nicht am Gehege halt' ich still, 3ch halte nicht am Brunnen; 3u schöpfen tommen Weiber an, Ertennen ihre Kinder, Die Männer auch erkennen sie, Das Trennen wird unmöglich.

# Meugriechische Liebes Stolien.

1.

Diese Richtung ift gewiß, Immer schreite, schreite! Finsterniß und hinderniß Drangt mich nicht zur Seite.

Endlich leuchtest meinem Pfab. Luna! flar und golben; Immer fort und immer grad Geht mein Weg zur Holben.

Nun der Fluß die Pfade bricht, Ich zum Nachen schreite, Leite, liebes himmelslicht! Mich zur andern Seite.

Seh' ich doch das Lämpchen schon Aus der Hitte schimmern, Laß um deinen Wagenthron Alle Sterne glimmern.

2.

Immerhin und immerfort, Allzuschön erscheinend, Folgt sie mir von Ort zu Ort Und so hab' ich weinend

Ueberall umfonst gefragt Feld und Flur durchmessen, Auch hat Fels und Berg gesagt: Kannst sie nicht vergessen.

Wiefe fagte: geh nach haus, Laß dich bort bebauern; Siehft mir gar zu traurig aus, Mochte felber trauern.

Endlich faffe bir ein Herz Und begreif's geschwinder: Lachen, Weinen, Luft und Schmerz Sind Geschwistertinder.

### Einzelne.

Sebe felbst die Sindernisse, Reige bich berab, Copresse! Daß ich beinen Gipfel tuffe Und bas Leben dran vergesse.

Eure Gartneren zu lernen Ronnte nimmermehr verlangen; Mein Jasmin ist fortgegangen Meine Rose weilt im Fernen.

Die Nachtigall fie war entfernt, Der Frühling lodt fie wieber; Bas Neues hat fie nicht gelernt, Singt alte, liebe Lieber.

Luna, folder hohen Stelle Weiten Umblick neib' ich dir, Sep auch der Entfernten helle, Aber äugle nicht mit ihr. Liebevoll und frant und frei Riefst du mich heran; Langsam geh' ich nun vorbei, Siehst du mich benn an?

Ringlein tauft! geschwind ihr Fraun! Mocht' nicht weiter mandeln; Gegen Aug' und Augenbraun Bollt' ich sie verhandeln.

Ach Eppreffe, hoch zu schauen, Mögest du bich zu mir neigen; habe dir was zu vertrauen Und bann will ich ewig schweigen.

harre lieblich im Kpanenfranze, Blondes Madchen, bleib' er unverlett Auch wenn Luna in Orions Glanze Bechfelicheinend fich ergett.

Weiß ich boch zu welchem Glud Madchen mir emporblubt, Benn ber feurig schwarze Blid Aus ber Milch hervorsieht.

**化基础的基础** 

Bon der Rose meines herzens Pflüdtest Blatter nach Gefallen, Sind vor Gluth des Scheideschmerzens All die andern abzefallen.

Liebt' ich bich als Kleine, Kleine, Jungfrau warst du mir versagt; Wirst doch endlich noch die Meine Wenn der Freund die Witwe fragt. "Bas ist benn beine Absicht gewesen Jest neue Feuer anzubrennen?" Diejenigen sollen's lesen, Die mich nicht mehr hören können.

Einen langen Tag über lebt' ich ichon, Eine furze Nacht; Die Sonne war eben im Aufgehn, Als ich zu neuem Tag erwacht.

"Deine Zöglinge möchten bich fragen: Lange lebten wir gern auf Erben, Was willst du uns für Lehre sagen?" — Keine Kunst ist's alt zu werben, Es ist Kunst es zu ertragen.

Nachdem einer ringt, Alfo ihm gelingt, Wenn Mannedtraft und Hab' Ihm Gott jum Willen gab. Den hochbestandnen Fohrenwald Pflanzt' ich in jungen Tagen, Er freut mich so! —! —! — Man wird ihn bald Als Brennholz niederschlagen.

Die Art erklingt, ba blinkt fcon jebes Beil, Die Ciche fallt und jeber holzt fein Theil.

Ein alter Mann ist stets ein König Lear! — Was Hand in Hand mitwirkte, stritt, Ist längst vorbei gegangen, Was mit und an dir liebte, litt, Hat sich wo anders angehangen; Die Jugend ist um ihretwillen hier, Es wäre thörig zu verlangen: Komm ältele du mit mir.

Sutes zu empfangen, zu erweifen, Alter! Geb' auf Reifen. — Meine Freunde Sind aus einer Muttelzeit, Eine schone Gemeinde, Weit und breit, Auch entfernt Haben sie von mir gelernt, In Gesinnung treu; Haben nicht an mir gelitten, Ich hab' ihnen nichts abzubitten; Als Person fomm ich neu. Wir haben fein Conto mit einander, Sind wie im Paradies selbander.

Mit biefer Welt ift's feiner Wege richtig; Bergebens bift bu brav, vergebens tuchtig, Sie will uns gahm, fie will fogar uns nichtig!

Von heiligen Mannern und von weisen Ließ ich mich recht gern unterweisen, Aber es mußte furz geschehn, Langes Neben will mir nicht austehn: Wornach soll man am Ende trachten? Die Welt zu fennen und sie nicht verachten. Saft bu es fo lange wie ich getrieben; Berfuche wie ich bas Leben zu lieben.

Ruhig foll ich hier verpaffen Meine Müh und Fleiß; Alles foll ich gelten laffen Bas ich besser weiß.

Sor' auf boch mit Weisheit zu prahlen, zu prangen, Beicheibenheit murbe bir loblicher ftehn: Raum haft bu bie Fehler ber Jugend begangen, So mußt bu bie Fehler bes Alters begehn.

Liebe leibet nicht Gefellen; Aber Leiben sucht und hegt sie, Lebenswoge, Well' auf Wellen, Einen wie den andern trägt sie.

Einfam oder auch felbanber, Unter Lieben, unter Leiben, Werben vor und nach einander Einer mit bem andern icheiben. Bie es dir nicht im Leben zientt, Ruft du nach Ruhm auch nicht am Ende jagen: Denn bist du nur erst hundert Jahr berühmt, So weiß tein Mensch mehr was von dir zu sagen.

In's holbe Leben wenn dich Gotter fenden, Genieße wohlgemuth und froh! Scheint es bebenklich dich hinaus zu wenden, Nimm dir's nicht übel: allen fceint es fo.

Richts vom Berganglichen Wie's auch geschah! Uns zu verewigen Sind wir ja ba.

hab' ich gerechter Beife verschulbet Diese Strafe in alten Tagen? Erst hab' ich's an den Batern erduldet, Jest muß ich's an den Enteln ertragen. "Wer will der Menge widerstehn?" Ich widerstreb' ihr nicht, ich laß sie gehn: Sie schwebt und webt und schwantt und schwirrt, Bis sie endlich wieder Einheit wird.

"Warum erflarft bu's nicht und läßt fie gehn? Geht's mich benn an wenn fie mich nicht verftehn?

"Sag nur wie trägst bu so behäglich Der tollen Jugend anmaßliches Befen?" Furwahr sie wären unerträglich, War' ich nicht auch unerträglich gewesen.

Ich bor' es gern wenn auch die Jugend plappert, Das Neue flingt, das Alte flappert. "Warum willst du nicht mit Gewalt Unter die Thoren, die Neulinge schlagen!" Bar' ich nicht mit Ehren alt, Wie wollt' ich die Jugend ertragen!

"Bas wir benn follen? Sag und in biefen Tagen." Sie machen was sie wollen, Nur follen sie mich nicht fragen.

"Wie doch, betriegerischer Wicht, Berträgst du dich mit allen?" Ich laugne die Talente nicht, Benn sie mir auch mißfallen.

Wenn einer auch fich überschätt, Die Sterne tann er nicht erreichen, Bu tief wird er herabgesett, Da ist benn alles balb im Gleichen. Fahrt nur fort nach eurer Weife Die Welt ju überspinnen! Ich in meinem lebendigen Kreife Weiß bas Leben ju gewinnen.

Mir will das trante Beug nicht munben, Autoren follten erft gefunden.

Beig' ich die Fehler bes Geschlechts; So heißt es: thue selbst was rechts.

"Du Kraftiger fen nicht fo ftill, Wenn auch sich andere scheuen." Wer ben Teufel erschrecken will Der muß laut schreien.

"Du hast an schonen Tagen Dich manchmal abgequalt!" Ich babe mich nie verrechnet, Aber oft verzählt. Ueber Berg und Thal, Jrrthum allzumal, Rommen wir wieber in's Freie; Doch ba ift's gar zu weit und breit, Nun suchen wir in furzer Zeit Irrgang und Berg auf's neue.

Gibt's ein Gesprach, wenn wir uns nicht belügen, Mehr ober weniger versteckt? So ein Ragout von Wahrheit und von Lugen, Das ist die Köcherer die mir am besten schweckt.

Kennst du das Spiel, wo man, im lust'gen Kreis, Das Pfeischen sucht und niemals sindet, Beil man's dem Sucher, ohn' daß er's weiß, In seines Rockes hintre Falten bindet, Das heißt: an seinen Steiß?

Mit Narren leben wird bir gar nicht schwer, Bersammle nur ein Tollhaus um bich ber. Bedente bann, das macht bich gleich gelind, Daß Narrenwärter selbst auch Narren sind.

Wo recht viel Wiberspruch: schwirren Mag ich am liebsten wandern; Niemand gönnt dem andern — Wie lustig! — das Necht zu irren.

Stanme wollen gegen Stamme pochen, Rann boch einer was ber andere fann! Stedt doch Mart in jedem Anochen, Und in jedem hemde ftedt ein Mann.

hat Welfcher: Sahn an feinem Kropf, Storch an dem Langhald Freude; Der Keffel schilt den Ofentopf, Schwarz find sie alle beide. Wie gerne fah' ich jeden stolziren, Konnt' er das Pfauenrad vollführen.

"Barum nur die hübschen Leute Mir nicht gefallen follen?" Manchen halt man für fett, Er ift nur geschwollen.

Da reiten fie hin! wer hemmt ben Lauf! Wer reitet benn? Stolz und Unwissenheit. Laf sie reiten! da ist gute Zeit, Schimpf und Schade sigen hinten auf.

"Bie ist dir's doch so balbe Bur Ehr' und Schmach gediehn?" Blieb' der Bolf im Balbe, So wurd' er nicht beschrien.

### Die Freunde.

O! las die Jammer-Alagen: Da nach den schlimmsten Tagen Man wieder froh genießt.

Siob.

Ihr wollet meiner fpotten: Denn, ift ber Fisch gesotten, Bas bilft es daß die Quelle fließt?

Bas willft bu mit ben alten Eropfen, Es find Anopfe bie nicht mehr tnopfen,

Last im Irrthum fie gebettet, -Suche weislich zu entfliehn, Bift in's Freie bu gerettet Niemand follst bu nach bir ziehn.

Aber alles was begegnet Froh, mit reinem Jugendfinn, Sep belehrt, es fep gefegnet! Und das bleibe dir Gewinn. In's Sichere willst du dich betten! Ich liebe mir inneren Streit: Denn wenn wir die Zweisel nicht hatten, Wo ware denn frohe Gewisheit?

"Bas wilst du daß von deiner Gesinnung Man dir nach in's Ewige sende?" Er gehorte zu feiner Innung, Blieb Liebhaber bis an's Ende.

"Eriebst du boch bald bieß bald bas! Bar es ernstlich war es Spaß?" Daß ich redlich mich befliffen, Was auch werde, Gott mag's wissen.

"Dir warum doch verliert Gleich alles Werth und Gewicht?" Das Thun interessirt, Das Gethane nicht. "So ftill und fo finnig! Es fehlt bir mas, gesteb es frei." Zufrieden bin ich, Aber mir ift nicht wohl babei.

Weißt bu worin ber Gpaß des Lebens liegt? Sep luftig! - geht es nicht, fo fep vergnugt.

### Zahme Zenien.

П.

Mit Batis Weiffagen vermifcht.

Bir find vielleicht ju antit gewefen, Run wollen wir es moderner lefen.

"Sonst warst du so weit vom Prahlen entsernt, Wo hast du das Prahlen so grausam gelernt?" Im Orient lernt' ich das Prahlen. Doch seit ich zurück bin, im westlichen Land, Zu meiner Beruhigung sind' ich und fand Zu Hunderten Orientalen. Und was die Menichen meinen Das ist mir einerlei; Möchte mich mir selbst vereinen, Allein wir sind zu zwep; Und im lebend'gen Treiben Sind wir ein Hier und Dort, Das eine liebt zu bleiben, Das andere möchte fort; Doch zu dem Selbst Werständniß Ist auch wohl noch ein Nath: Nach fröhlichem Ertenntniß Erfolge rasche That.

Und wenn die That bisweilen Gang etwas anders bringt, So last uns das ereilen "Bas unverhofft gelingt. Wie ihr benkt, ober benken follt,
Geht mich nichts an;
Was ihr Guten, ihr Besten wollt,
Hab' ich zum Theil gethan.
Viel übrig bleibt zu thun,
Möge nur keiner lässig ruhn! —
Was ich sag' ist Bekenntniß,
Zu meinem und eurem Verständniß.
Die Welt wird täglich breiter und größer,
So macht's denn auch vollkommner und besser!
Vesser follt' es heißen und vollkommner;
So sep denn jeder ein Willkommner.

Wie das Gestirn, Ohne Hast, Aber ohne Rast, Orehe sich jeder Um die eigne Last. 3ch bin fo guter Dinge Go heiter und rein, Und wenn ich einen Jehler beginge, Konnt's feiner fevn.

Ja das ist das rechte Sleis, Daß man nicht weiß Was man denkt, Wenn man denkt; Alles ist als wie geschenkt. "Warum man fo manches leidet Und zwar ohne Sunde? —-Niemand gibt und Gehor." Wie das Thatige scheidet, Alles ist Pfrunde Und es lebt nichts mehr.

"Manches fonnen wir nicht verftehn." Lebt nur fort es wird ichon gehn.

"Wie weißt du bich benn fo gu faffen?" Bas ich table muß ich gelten laffen.

"Batis ift wieder auferstanden !" Ja! wie mir scheint in allen Landen. Ueberall hat er mehr Gewicht, Als hier im kleinen Reimgedicht. Gott hat ben Menschen gemacht Nach seinem Bilbe; Dann tam er selbst herab, Mensch, lieb und milbe.

Barbaren hatten versucht Sich Gotter zu machen; Allein fie fahen verflucht, Garftiger als Drachen.

Wer wollte Schand' und Spott Nun weiter steuern? Verwandelte sich Gott Zu Ungeheuern? Und so will ich, ein für allemal, Reine Bestien in dem Götter : Saal!
Die leibigen Elephanten : Rüssel,
Das umgeschlungene Schlangen : Genüssel,
Tief Ur : Schildrot' im Welten : Sumpf,
Viel Königs : Köpf auf Einem Rumpf,
Die mussen uns zur Verzweisung bringen,
Wird sie nicht reiner Oft verschlingen.

Der Oft hat sie schon langst verschlungen: Kalidas und andere sind durchgedrungen; Sie haben mit Dichter : Zierlichkeit Bon Pfassen und Fraben und befreit. In Indien mocht' ich selber leben, Hatt' es nur keine Steinhauer gegeben. Was will man denn vergnüglicher wissen! Sakontala, Nala die muß man kuffen, Und Mega : Duhta, den Wolfengesandten, Wer schickt ihn nicht gerne zu Seelenverwandten!

"Billft du, was boch Genesene preisen, Das Eisen und handhabende Beisen So gang entschieden flieben und haffen?" Da Gott mir höhere Menschheit gonnte, Mag ich die tappischen Elemente Nicht verkehrt auf mich wirken lassen.

Als hatte, da war' ich sehr erstaunt, Der Nabel mir was in's Ohr geraunt, Ein Rad zu schlagen, auf'm Ropf zu stehn, Das mag für lustige Jungen gehn; Wir aber lassen es wohl bei'm Alten, Den Kopf wo möglich oben zu halten. Die Deutschen sind ein gut Geschlecht, Ein jeder fagt: will nur was recht; Recht aber soll vorzüglich heißen Bas ich und meine Gevattern preisen: Das übrige ist ein weitläusig Ding, Das schäft ich lieber gleich gering.

3ch habe gar nichts gegen die Menge; Doch kommt sie einmal in's Gedrange, So ruft sie, um den Teufel zu bannen; Gewiß die Schelme, die Tyrannen.

Seit sechzig Jahren seh' ich gröblich irren Und irre derb mit drein. Da Labyrinthe nun das Labyrinth verwirren, Wo soll euch Ariadne seyn? "Bie weit foll bas noch gehn! Du fällft gar oft ins Abstrufe, Bir tonnen bich nicht verstehn." Deshalb thu' ich Bufe; Das gehört zu ben Sunben. Seht mich an als Propheten! Viel Denten, mehr Empfinden Und wenig Reben.

Was ich sagen wollt' Berbietet mir keine Censur! Sagt verständig immer nur Was jedem frommt, Was ihr und andere sollt; Da kommt, Ich versicht' euch, so viel zur Sprache Was und beschäftigt auf lange Lage. D Freiheit süß ber Presse! Run sind wir endlich frob; Sie pocht von Messe zu Messe In dulci jubilo. Rommt laßt und alles druden, Und walten für und für; Nur sollte teiner muden Der nicht so bentt, wie wir.

Was euch die heilige Preffreiheit Für Frommen, Bortheil und Früchte beut? Davon habt ihr gewisse Erscheinung: Tiefe Verachtung öffentlicher Meinung. Nicht jeber tann alles ertragen: Der weicht biefem, ber jenem aus; Barum foll ich nicht fagen Die Indischen Goben die find mir ein Graus?

Nichts ichredlicher fann ben Menschen gefchebn Als das Absurde verforpert ju febn.

Dummes Zeug kann man viel reben, Kann es auch schreiben, Wird weber Leib noch Seele todten, Es wird alles beim Alten bleiben. Dummes aber vor's Auge gestellt, Hat ein magisches Recht; Weil es die Sinne gefesselt halt, Bleibt ber Geist ein Knecht. Auch diese will ich nicht verschonen Die tollen Höhl: Ercavationen, Das dustre Troglodyten: Gewühl, Mit Schnauz und Rüssel ein albern Spiel; Berruckte Zierrath: Brauerep, Es ist eine saubre Bauerep, Nehme sie niemand zum Erempel Die Elephanten: und Frahen: Tempel. Mit heiligen Grillen treiben sie Spott, Man fühlt weder Natur noch Gott.

Auf ewig hab' ich sie vertrieben, Wielkopfige Götter trifft mein Bann, So Wischnu, Cama, Brama, Schiven, Sogar den Affen Hannemann.
Nun soll am Nil ich mir gefallen, Hundstöpfige Götter heißen groß:
D, war' ich doch aus meinen Hallen
Auch Iss und Osiris los!

Ihr guten Dichter ihr Sept nur in Zeiten zahm! Sie machen Shalespear Auch noch am Ende lahm.

Im Auslegen fept frifc und munter! Legt ihr's nicht aus, fo legt was unter.

Was dem einen widerfahrt Widerfahrt dem andern; Niemand ware so gelehrt Der nicht sollte wandern, Und ein armer Teufel tommt Auch von Stell' zu Stelle, Frauen wissen was ihm frommt, . Welle folgt der Welle.

"Ich zieh ins Feld! Bie machts ber Held?" Vor der Schlacht hochherzig, Ift sie gewonnen barmherzig, Mit hubschen Kindern liebherzig; Bar' ich Soldat Das war' mein Nath.

"Gib eine Norm zur Bürger: Führung!" Hienieden, Im Frieden, Kehre jeder vor seiner Thüre; Befriegt, Bestrage man sich mit der Einquartirung. Wenn der Jungling absurd ist, Fällt er darüber in lange Pein; Der Alte soll nicht absurd sepn, Weil das Leben ibm kurz ist.

"Was hast du uns absurd genannt! Absurd allein ist der Pedant."

Will ich euch aber Pedanten benennen, Da muß ich mich erst besinnen tonnen.

Eitius, Cajus die wohl Bekannten! — Doch wenn ich's recht beim Licht befah, Einer steht bem andern so nah, Um Ende find wir alle Pedanten.

Das mach' ich mir benn jum reichen Gewinn, Daß ich getroft ein Pebante bin. Thust beine Sache und thust sie recht, Salt fest und ehre beinen Orden; Salft du aber die andern für schlecht, So bist du selbst ein Pedant geworden.

Bie einer benft ist einerlei, Bas einer thut ist zwenerlei; Macht er's gut so ist es recht, Gerath es nicht so bleibt es schlecht.

Von Jahren zu Jahren Muß man viel Frembes erfahren; Du trachte, wie du lebst und leibst, Daß du nur immer derselbe bleibst.

Wenn ich kennte den Weg des Herrn, Ich ging ihn wahrhaftig gar zu gern; Führte man mich in der Wahrheit Haus, Bei Gott! ich ging nicht wieder heraus. "Sep beinen Borten Lob und Chre, Bir fehn bag bu ein Erfahrner bift." Sieht aus als wenn es von geftern ware, Beil es von heut ift.

Das Beste mocht' ich euch vertrauen: Sollt erst in eignen Spiegel schauen.

Sept ihr, wie schon gehutte Braut, Bei bicfem Anblick froh geblieben, Fragt: ob ihr alles was ihr schaut Mit reblichem Gesicht mogt lieben.

Sabt ihr gelogen in Wort und Schrift, Andern ift es und euch ein Gift.

X hat sich nie des Wahren bestissen, Im Widerspruche fand er's; Nun glaubt er alles besser zu wissen, Und weiß es nur anders.

"Du hast nicht recht!" das mag wohl sepn; Doch das zu sagen ist klein, Habe mehr recht als ich! das wird was sepn.

Da kommen sie von verschiebenen Seiten, Nord, Oft, Sub, West und anderen Weiten, Und klagen biesen und jenen an: Er habe nicht ihren Willen gethan! Und was sie dann nicht gelten lassen, Das sollen die Uebrigen gleichfalls hassen; Warum ich aber mich Aster betrübe? Daß man nicht liebt, — was ich liebe. Und doch bleibt mas Liebes immer, So im Reben fo im Denten; Bie wir schone Frauenzimmer Mehr als garstige beschenken.

Bleibt fo etwad-dem wir hulb'gen, Benn wir's auch nicht recht begreifen; Bir erfennen, wie entschulb'gen, Mogen nicht gur Seite weichen.

"Sagt! wie könnten wir das Wahre, Denn es ist uns ungelegen, Niederlegen auf die Bahre, Daß es nie sich möchte regen?"

Diefe Mube wird nicht groß fenn Eultivirten beutschen Orten; Bollt ihr es auf ewig los fenn, So erstidt es nur mit Worten. Immer muß man wiederholen: Wie ich fage fo ich dente! Wenn ich biefen, jenen trante, Krant' auch er mich unverholen.

Storet ja! — mir fagt's die Zeitung, . Unverletten wurd'gen Ortes, Dieser jenem, heft'gen Wortes, Die beliebige Bereitung.

Bas der eine will bereiten, Einem andern will's nicht gelten; Huben bruben muß man schelten: Das ift nun ber Geift ber Zeiten. Läßt mich das Alter im Stich? Bin ich wieder ein Kind? Ich weiß nicht ob ich Ober die andern verrückt finb.

"Sag nur warum bu in manchem Falle So ganz untröstlich bist?" Die Menschen bemühen sich alle Umzuthun was gethan ist.

"Und wenn mas unzuthun ware Das wurde wohl auch gethan; Ich frage bich bei Wort und Ehre, Wo fungen wir's an?"

Umftulpen führt nicht ins Beite; Bir tehren, frant und froh, Den Strumpf auf die linke Seite Und tragen ihn fo. Und follen das Falfche sie umthun, So fangen sie wieder von vornen an; Sie lassen immer das Wahre ruhn Und meinen, mit Falfchem war's auch gethan.

Da steht man benn von neuem still Warum bas auch nicht gehen will.

Niemand muß herein rennen Auch mit den besten Gaben; Sollen's die Deutschen mit Dank erkennen, So wollen sie Zeit haben.

Das Tuchtige, und wenn auch falfc, Wirft Tag fur Tag, von haus ju haus; Das Tuchtige, wenn's wahrhaft ift, Wirft über alle Zeiten hinaus.

## Zahme Zenieu.

Ш.

Gonnet immer fort und fort Batis eure Gnabe: Des Propheten tiefstes Bort Oft ist's nur Charade.

Willft du bich als Dichter beweisen, So mußt du nicht Helben noch Hirten preisen; Hier ist Ahodus! Tanze du Wicht Und der Gelegenheit schaff ein Gebicht! Man matelt an der Personlichfeit, Bernunftig, ohne Scheu; Bas habt ihr denn aber was euch erfreut Als eure liebe Personlichfeit? Sie sep auch wie sie sep.

Wer etwas taugt ber schweige still, Im Stillen gibt sich's schon; Es gilt, man stelle sich wie man will, Doch endlich bie Person.

"Bas heißt du denn Sunde?" Bie jedermann Bo ich finde Daß man's nicht laffen fann. Hatte Gott mich anders gewollt, So hatt' er mich anders gebaut; Da er mir aber Talent gezollt, Hat er mir viel vertraut. Ich brauch' es zur Rechten und Linken, Weiß nicht was daraus fommt; Wenn's nicht mehr frommt,

An unsers himmlischen Baters Tisch, Greift wader zu und bechert frisch: Denn Gut' und Bose sind abgespeist, Wenn's: Jacet ecce Tibullus! heißt. Sage mir feiner: hier foll ich haufen! hier, mehr als braußen Bin ich alleiner.

Die achte Conversation Halt weder fruh noch Abend Stich; In der Jugend sind wir monoton, Im Alter wiederholt man sich.

"Alter Mond, in beinen Phasen Bist du sehr zurückgefest, Freunde, Liebchen auch zulest, Haben nichts als Phrasen."

"Du hast dich dem allerverdrießlichsten Erieb In beinen Xenien übergeben." Wer mit XXII den Werther schrieb Wie will der mit LXXII leben! Erst singen wir: der Hirsch so frei Fahrt durch die Wälder — Lalla bei — Mit vollem Wohlbehagen;
Doch sieht es schon bedenklich aus,
Wird aus dem Hirsch ein Hirsche L,
Hat viel mehr Enden zu tragen!
Im Lebens : Wald und Dickicht : Graus
Er weiß nicht da noch dort hinaus,
Das geht auf einen Hirsche LL hinaus —
Heil unsern alten Tagen!!!

Habt ihr das alles recht bedacht?
So wie der Tag ist wohl vollbracht,
Ist feiner überzählig;
Berstand und Sinn ist hehr und weit,
Doch wird euch, zu gelegener Zeit,
Auch das Absurde fröhlich.

Fehlst bu; laß bich's nicht betrüben: Denn der Mangel führt zum Lieben; Kannst bich nicht vom Fehl befrein; Wirst bu andern gern verzeihn.

Die Jugend verwundert sich sehr, Wenn Fehler zum Nachtheil gedeihen; Sie fast sich, sie denkt zu bereuen! Im Alter erstaunt und bereut man nicht mehr.

"Bie mag ich gern und lange leben?" Mußt immer nach dem Trefflichsten streben: Des unerkannt Trefflichen wirket so viel, Und Zeit und Ewigkeit legt ihm kein Ziel. Allt : Thumer find ein bofes Ding, Ich schäße fie aber nicht gering; Benn nur Neu: Thumer, in allen Chren, Auch um so vieles beffer maren.

"Irr=Thumer follen uns plagen? Ift nicht an unfer heil gebacht? Halb=Thumer folltet ihr fagen, Wo halb und halb kein Ganzes macht.

Auf Pergament Lieb' und haß geschrieben Ift mas wir heute haffen und lieben; Wo tame Lieb' und haß benn her, Wenn er nicht icon von Alters war!

Sagt nur nichts halb:
Crganzen, welche Pein!
Sagt nur nichts grob:
Das Wahre (pricht sich rein.

"Entferne bich nicht ganz und gar, Beruhige bich in unferm Orden! Es ist alles noch wie es war, Nur ist es verworrner geworden." Und was man für bedeutend hält, Ist alles auf schwache Kuße gestellt.

Was mich troftet in folder Noth: Gescheite Leute sie finden ihr Brot, Tüchtige Männer erhalten das Land, Hubsche Mädchen verschlingen das Band; Wird dergleichen noch ferner geschehn, So kann die Welt nicht untergehn. "Wie haft bu an ber Welt noch Luft, Da alles schon dir ist bewußt?" Gar wohl! Das Dummste was geschicht, Weil ich es weiß, verdrießt mich nicht. Mich tonnte dieß und das betrüben, Hatt' ich's nicht schon in Versen geschrieben.

Jum ftarren Brep erweitert Cab ich ben See gar eben, Ein Stein hineingeschleubert Konnte feine Ninge geben.

Ein Buth = Meer fab ich schwellenb, Gischend zum Strand es suhr, Der Feld hinab zerschellend Ließ eben auch teine Spur. Drey hundert Jahre sind vorbei, Berden auch nicht wieder kommen, Sie haben Boses, frank und frei, Auch Gutes mitgenommen; Und doch von beiden ist auch euch Der Fulle genug geblieben: Entzieht euch dem verstorbnen Zeug, Lebend'ges laßt und lieben!

Nichts ist zarter als die Vergangenheit; Ruhre sie an wie ein glubend Eisen: Denn sie wird dir sogleich beweisen Du lebest auch in heißer Zeit.

Drephundert Jahre sind vor der Thure, Und wenn man das alles mit erführe, Erführe man nur in solchen Jahren, Was wir zusammen in dreppig erfahren. Lieb' und Leibenfchaft tonnen verfliegen, Wohlmollen aber wird ewig flegen.

"Entfernst bu bid, du liebe Seele, Wie viel ist und entriffen!" Benn ich euch auch nicht fehle, Werbet ihr mich immer vermiffen.

Ein Mann ber Ehranen ftreng entwohnt Mag fich ein helb erscheinen; Doch wenn's im Innern fehnt und brobut; Geb' ihm ein Gott — ju weinen.

"Du haft Unfterblichteit im Sinn; Rannft bn und beine Grunde nennen?" Gar wohl! Der hauptgrund liegt barin Daß wir fie nicht entbehren tonnen. Der Sinn ergreift und bentt fic was, Die Feber eilt hiernach zu walten: Ein flüchtig Bilb es ist gefaßt, Allein es läßt sich nicht erhalten.

All unser redlichstes Bemubn Gludt nur im unbewuften Momente. Wie möchte benn die Rose blubn, Benn sie der Sonne herrlichteit erkennte!

Mar' nicht bas Auge fonnenbaft, Die Sonne tonnt' es nie erbliden; Lag' nicht in uns bes Gottes eigne Kraft, Wie tonnt' uns Gottliches entjuden?

Was auch als Wahrheit ober Fabel In tausend Buchern bir erscheint, Das alles ist ein Thurm zu Babel, Wenn es die Liebe nicht vereint: Das beste in ber Belt Ist ohne Dant; Gesunder Mensch ohne Gelb Ist halb trant.

Mohl! wer auf rechter Spur Sich in der Stille fiedelt; Im offnen tangt sich's nur So lang Fortuna fiedelt.

Du irrest Salomo! Nicht alles nenn' ich eitel: Bleibt boch dem Greise selbst Noch immer Wein und Beutel.

tteberall trinft man guten Bein, Jebes Gefäß genügt bem Zecher; Doch foll es mit Wonne getrunten fepn; So wunsch' ich mir tunftlichen griechischen Becher. Kunftler! zeiget nur ben Augen Farben = Fulle, reines Rund! Bas ben Seelen moge taugen, Sepd gesund und wirkt gesund.

Entweicht wo buftre Dummheit gerne schweift, Inbrunftig aufnimmt was fie nicht begreift; Wo Schredens = Mahrchen schleichen, stukend fliehn, Und unermeßlich Maaße lang sich ziehn.

Modergrun aus Dantes Solle Bannet fern von eurem Kreis, Labet zu ber flaren Quelle Gludlich Naturell und Fleiß.

Bolle seche und siebzig Jahre find geschieben, Und nun bacht ich ware Beit zum Frieben: Tag für Tag wird wider Willen kluger, Amor jubilirt und Mare den Krieger.

"Bas laffen fie benn übrig zulett Jene unbescheibnen Befen?" Behauptet boch heute steif und fest, Geftern sey nicht gewesen.

Es mag sich feindliches eraugnen, Du bleibe ruhig, bleibe ftumm; Und wenn sie bir bie Bewegung laugnen, Beh ihnen vor ber Nas herum.

Bieljahriges burft ich euch wohl vertrauen! Das Offenbare mare leicht zu schauen, Benn nicht die Stunde fich selbst verzehrte, Und immer warnend wenig belehrte; Ber ist der Kluge, wer ist der Thor? Bir sind eben sammtlich als wie zuvor.

"Bas hast du denn? Unruhig bist du nicht Und auch nicht ruhig, machst mir ein Gesicht Als schwanktest du magnetischen Schlaf zu ahnen." Der Alte schlummert wie das Kind, Und wie wir eben Menschen sind Bir schlafen sämmtlich auf Bulkanen. Sie schelten einander Egoisten; Will jeder doch nur sein Leben fristen. Wenn der und der ein Egoist, So denke daß du es selber hist. Du willst nach deiner Art bestehn, Mußt selbst auf deinen Nuben sehn! Dann werdet ihr das Geheimniß besiden Cuch sämmtlich unter einander zu nuben; Doch den laßt nicht zu euch herein, Der andern schadet um etwas zu seyn.

"Bei so verworrnem Spiele Wird mir wahrhaftig bang!" Es gibt ber Menschen so viele Und es ist ber Tag so lang.

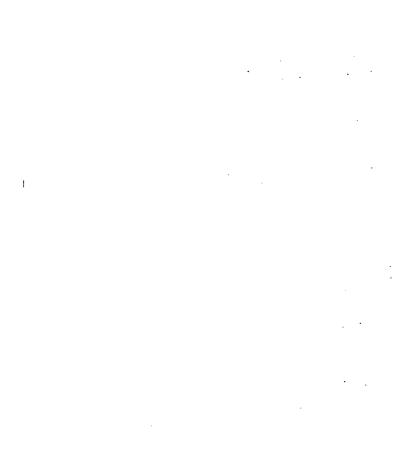